# Erfurter Programm

in feinem grundfählichen Cheil

erläutert von

# Karl Kantsky

Bweite Auflage

Stuttgart

Berlag von I, K. W. Dieh

1249



Δ87-1370

# Inhalfs-Verzeidzniß.

Geite

| B01 | wort                                              |                             | •  | V                  |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------------|----|--------------------|
| I.  | Der Untergang bes Aleinbetriebs.                  |                             |    |                    |
|     | 1. Kleinbetrieb und Privateigenthum               |                             |    | 1                  |
|     | 2. Waare und Rapital                              |                             |    | 6                  |
|     | 3. Die fapitaliftifche Produttionsweise           |                             |    | 10                 |
|     | 4. Der Tobestampf des Kleinbetriebs               |                             |    | 16                 |
| II. | Das Proletariat.                                  |                             |    |                    |
|     | 1. Proleiarier und Sandwerkigeselle               |                             |    | 31                 |
|     | 2. Der Arbeitslohn                                |                             |    | 37                 |
|     | 3. Die Auflösung ber Proletarierfamilie           |                             |    | 40                 |
|     | 4. Die Prostitution                               |                             | ٠  | 41                 |
|     | 5. Die industrielle Reservearmee                  |                             |    | 43                 |
|     | 6. Die wachsende Ausdehnung des Proletariats.     | Ð                           | as |                    |
|     | kaufmännische und das "gebildete" Proleta         | riat                        |    | 48                 |
| ш.  | Die Rapitalistentlasse.                           |                             |    |                    |
|     | 1. Handel und Aredit                              |                             |    | 57                 |
|     | 2. Arbeitstheilung und Ronfurrenz                 |                             |    | 62                 |
|     | 3, Der Profit                                     | ·                           | ų: | 65                 |
|     | 4. Die Grundrente                                 | $\mathcal{A}_{\mathcal{I}}$ |    | 1. <sub>5</sub> 66 |
|     | 5. Die Steuern                                    | A. W.                       |    | _7 <del>0</del>    |
|     | 6. Das Sinken des Profits                         |                             | ٠. | 73 ,               |
|     | 7. Das Bachsthum ber Großbetriebe. Die Rart       | elle                        |    | 77                 |
|     | B. Die wirthschaftlichen Krifen                   | ۴.                          | .: | 86                 |
|     | 9. Die chronische Ueberproduktion                 | ٠                           |    | "98.               |
| IV. | Der Butunftsstaat.                                | ٠.                          | ٠, |                    |
|     | 1. Soziale Reform und Revolution                  | ٠.                          | "  | 104                |
|     | 2. Privateigenthum und genoffenschaftliches Gigen |                             | m  | 111                |
|     | B. Die fogialistische Produttion                  |                             |    | 114                |
|     | ,                                                 |                             |    |                    |

|    | 4.  | Die wirthschaftliche Bedeutung bes Staates 19            | 23 |
|----|-----|----------------------------------------------------------|----|
|    |     | Der Staatsfozialismus und die Sozialdemofratie . 19      | 29 |
|    | 6.  | Der Aufbau des Zufunftsftaates 19                        | 31 |
|    | 7.  | Die Abschaffung ber Familie 14                           | lõ |
|    | 8.  | Die Konfiskation des Eigenthums 10                       | 17 |
|    | 9.  | Die Vertheilung der Produkte im Zukunftsstaat . 18       | 53 |
|    | 10. | Der Sozialismus und die Freiheit 10                      | 36 |
| v. | Der | Klaffenkampf.                                            |    |
|    | 1.  | Der Sozialismus und die belitzenden Klaffen 17           | 17 |
|    | 2,  | Gefinde und Bediententhum 18                             | 32 |
|    | 3.  | Das Lumpenproletariat                                    | 36 |
|    | 4.  | Die Anfänge des Lohnproletariats                         | 8  |
|    | 5.  | Die Erhebung des Lohnproletariats 19                     | 0  |
|    | 6.  | Der Wiberstreit der das Proletariat erhebenden und       |    |
|    |     | der es herabdrückenden Tendenzen 19                      | 8( |
|    | 7.  | Die Philanthropie und die Arbeiterschutgesetzgebung 🛛 20 | )0 |
|    |     | Die Gewerkschaftsbewegung 20                             | )6 |
|    |     | Der politische Kampf                                     | 6  |
|    |     | Die Arbeiterpartei                                       |    |
|    |     | Die Arbeiterbewegung und der Sozialismus                 |    |
|    | 12. | Die Sozialbemotratie — die Vereinigung von               |    |
|    |     | Arbeiterbewegung und Sozialismus                         |    |
|    |     | Die Internationalität der Sozialdemokratie               |    |
|    | 14. | Die Sozialdemokratie und das Volk                        |    |

THE RESERVE TO SECOND

# Dorworf.

Gelegentlich der Diskussionen über den Entwurf des neuen Programms der sozialdemokratischen Partei schlug ich in der "Neuen Zeit" dor, es solle ein populärer Kommentar zum Programm verfaßt werden, der bessen kurze nackte Sätze weiter ausführe, begründe und erläutere.

Aufgeforbert, meinen Borichlag selbst burchzussühren, machte ich mich ans Werk, kand aber bald, daß es geradezu unmöglich sei, in dem engen Nahmen eines Manifests, wie ich geplant, eine untfassende und gemeinwerständliche Darstellung aller der Grundsäte zu geben, die für die Beurtheilung unserer Partei in Frage kommen. Ich hätte mich entweder darauf beschräuten müssen, sie kurz zu kennzeichnen und dann im besten Fall einen dürftigen Abstalich des kommunistischen Manifest liefern können, der gleich diesem zu seinem Berständniß bereits gewisser öfenomischer und historischer Borkenntnisse bedurfte. Oder ich hätte mich auf die Erörterung einiger weniger Hauptsätze beschräuten müssen, wie ich auch in einer Breschine gethan, die gleichzeitig mit vorliegendem Büchlein erscheint.

Aber biefe erfüllt für fich allein nicht ben Bweck, ben mein Borfchlag im Auge gehabt. Reben kurzen Brofchüren, welche

bie Maffen auf unfere Bestrebungen aufmerksam machen, brauchen wir eine Urt Ratedismus ber Sogialbemofratie, einen Leitfaben für benjenigen, ber fich mit ihrem Bebankengang vertrauter machen will, sowie einen Leitfaben für ben Agitator, ber Andere in diesen Gebankengang einführen foll. Gine berartige Schrift fehlt bisher unserer Literatur. Alle die Werke ber beutschen fozialiftifchen Literatur, bie ben Umfang einer Brofchure überidreiten, find Monographien, bon benen jede nur eine ober mehrere, aber feinesweas alle Seiten bes mobernen Sozialismus behandelt. Allerdings ift biefe Literatur bereits fo umfangreich, baf fie eine allseitige Erfassung unserer Pringipien ermöglicht. Wer 3. B. bas "Kapital" bon Marr, ferner die Schriften von Engels über bie "Lage ber arbeitenben Rlaffe in England," bie "Entwicklung bes Sozialismus bon ber Utopie zur Wiffenschaft" und über ben "Ursprung der Familie, bes Privateigenthums und bes Staats," bann Bebel's "Die Frau und ber Sozialismus," fowie enblich bas ichon erwähnte "Kommuniftifche Manifeit," beffen Gebankengang fich wie ein rother Faben burch alle biefe Werte gieht\*), gelefen und begriffen hat, ber muß bereits im Stanbe fein, bie Gebankenwelt bes mobernen Sozialismus nach allen Seiten au erfassen.

Aber das Lesen aller dieser Bücher, namentlich des "Kapital," ist nicht Jedermanns Sache, und es sehlte bisher ein Zwischenglied zwischen den Broschüren und den Spezialwerten der sozia-

<sup>\*)</sup> Die "Lage der arbeitenden Klaffe in England" erschien allerbings zwei Jahre vor dem "tommunistischen Manisest," athmet aber schon denselben Geist wie dieses.

listischen Literatur, es fehlt eine populäre und dabei doch einz gehendere zusammenfassende Darlegung und Begründung der gesammten Grundfäse der Sozialdemokratie.

Borliegenbe Schrift macht ben Berfuch, bieje Lude ausgufüllen. An ber Sand bes Erfurter Programms will fie in allgemeinberftändlicher Beije jede Seite ber fogialiftifchen Ibeenwelt, die wesentlich und für das Berftandnig ber Sozialbemokratie bon Bedeutung ift, zur Darftellung bringen. Es handelt fich hier felbstverständlich nicht um eine instematische, wissenschaftliche Grundlegung, fonbern in erster Linie um bas Erichließen bes Berftanbniffes für die praftifche Thatiateit ber Sozialbemofratie. Daber find die allgemeinen grundlegenden Theorien nur furz berührt, nur die Resultate der Forichung ohne Begründung und Anseinandersehung gegeben worben. Gin naberes Gingeben auf biese Theorien ist Sadie bes Spezialstubiums. Dagegen wird eine Reihe näher liegender Ginzelfragen, die augenblicklich lebhaft bisfutirt werben, eingehender erörtert, fo ber Untergang bes Meinbetriebs, die Kartelle, die Neberproduftion, das Berhältnik ber Arbeiterklaffe zur politischen und gewerkichaftlichen Thatigfeit u. f. w., namentlich aber bie Frage bes "Butunftsftaates."

Im Ganzen und Großen bietet vorliegende Schrift schon ihrer Anlage nach nur eine Alebersicht ber in den grundlegenden Werten der sozialbemokratischen Literatur bereits niedergelegten Ideen. Aber eben diese umfassende Anlage machte es auch hin und wieder nothwendig, Gebiete zu berühren, die von unserer Barteiliteratur noch nicht oder nicht in dem Zusammenhauge, wie hier, behandelt worden sind. Wir hossen daher, daß in dieser

Schrift nicht nur jene Leser, die unserer Partei bisher ferne gestanden, sondern auch biesenigen, die unsere Literatur fennen, manchen neuen Gedanten finden werden.

Zum Schluffe erfülle ich die angenehme Pflicht, meinem lieben Fremd und Mitarbeiter Gbuard Vernstein an dieser Stelle für die Förderung zu danken, die er dieser wie mancher anderen meiner Arbeiten durch seine Rathschläge und die kritische Ourchsicht des Manuskripts zu Theil werden ließ.

Sluttgart, im Juni 1892.

R. Kantsky.

# I. Der Untergang des Kleinbetriebs.

## 1. Rleinbefrieb und Privafrigenthum.

Das Programm, das sich die deutsche Sozialbemokratie auf dem Parteilag zu Ersurt (14.—20. Oktober 1891) gezeben hat, zerfällt in zwei Theile, einen allgemeinen, theoretischen, der die Grundsähe und Endziele der Sozialbemokratie behandelt, und einen praktischen Theil, der die Forberungen enthält, welche die Sozialbemokratie als praktische Partei an die heutige Gesellschaft und den heutigen Staat stellt, um damit die Erreichung ihrer Endziele anzubahnen.

Und beschäftigt hier nur der erste, allgeneine Theil. Derselbe zerfällt wieder in drei Unteradiheilungen: 1. Sine Kennzeichnung der heutigen Gesellschaft und ihres Entwicklungsganges. Darans werden gefolgert: 2. die Endziele der
Sozialdemotratie und 3. die Mittel, welche zu ihrer Verwirklichung führen können und werden.

Betrachten wir zunächst bie erste Unterabtheilung. Sie besieht ans vier Abfähen, welche lauten:

Die ökonomische Entwicklung ber bürgerlichen Gesculschaft führt mit Naturnothwendigkeit zum Untergang des Kleinbetriebs, bessen Grundlage das Privateigenthum des Arbeiters an seinen Produktionsmitteln bildet. Sie trent den Arbeiter von seinen Produktionsmitteln und verwandelt ihn in einem besiglosen Proletarier, indeß die Produktionsmittel das Monopol einer verhältnismäßig kleinen Zahl von Kapitalisen und Großgrundbesigern werden.

Hand in Hand mit bieser Monopolisirung der Produktionsmittel gest die Verdrängung der zersplitterten Aleinbetriede durch kolossale Gerößetriede, gest die Entwicklung des Merfzeugs zur Maschine, gest ein riesenhastes Wachstum der Produktivität der menschlichen Arbeit. Aber alle Vortseile dieser Ammandlung werden von den Kapitalisten und Großgrundbesigern monopolisirt. Hir das Prosekariat und die versinkenden Mittelschichten — Kleinbürger, Bauern — bedeutet sie wachsende Junahme der Unschehreit ihrer Eristonz, des Eends, des Drucks, der Knechtung, der Erniedrigung, der Ansechtung.

Immer größer wird die Zahl der Proletarier, immer massenhafter die Arnee der überschässigen Arbeiter, immer schrösser der Gegensah zwischen Ausbentern und Ausgebeuteten, immer erzbitterter der Klassenkamps zwischen Bourgeoise und Proletariat, der die moderne Gesellschaft in zwei seinbliche Heerlager trennt und das gemeinsame Wertmal aller Industriesänder ist.

Der Abgrund zwischen Besigenden und Besiglosen wird noch erweitert durch die im Wessen der kapitalistischen Produktionsweise begründeten Krisen, die immer umfangreicher und verheerender werden, die allgemeine Unsicherheit zum Normalzustand der Gesellschaft erheben und den Beweis liesern, daß die Produktivkräfte der heutigen Gesellschaft über den Kopf gewachsen sind, daß das Privateigenthum an Produktionsmitteln unvereindar geworden ist mit deren zwedentsprechender Anwendung und voller Entwicklung.

Gleich im ersten Satz unseres Programms stoßen wir auf ein bemerkenswerthes Wort: "Dekonomische Entwicklung." Dasselbe führt uns sosort auf den Kernpunkt der sozialbemostratischen Gedankenwelt.

Maucher meint, etwas sehr Weises zu sagen, wenn er uns gegenüber erklärt: "Es giebt nichts Neues unter ber Sonne. Wie es heute ist, so ist es immer gewesen und wird es immer sein." Nichts unrichtiger und thörichter als diese Behauptung. Die neuere Wissenschaft zeigt uns, daß nirgends ein Stillstand statts sindet, daß in der Gesellichaft wie in der Natur eine ster Sntswicklung wahrnehmbar ist. Wir wissen hente, daß ursprünglich der Meusch in thierzähnlicher Weise nur von der Einsammlung dessen lebte, was die Natur ihm freiwillig dot. Aber er erfand eine Wasse nach der anderen, eine Werkzeng nach dem anderen, eines vollkommener als das andere. Er wurde Fischer, Jäger, Viehzüchter, endlich seschafter Ackebauer und Haubwerker. Immer rascher war der Gang der Entwickung, dis diese endlich hente im Zeitalter des Dannpses und der Alektrizität eine so schnieß geworden ist, daß wir sie unt unseren eigenen Augen verfolgen können, ohne Berzsleichung mit früheren Zeiten. Und da giebt es noch Leute, die mit siberlegener Miene uns bekehren wollen darüber, daß es nichts Neues unter der Sonne giebt!

Die Art, wie die Menschen ihren Lebensunterhalt gewinnen, wie sie die dazu nöthigen Glüter erzeugen (produziren), hängt ab von der Beschaffenheit ihrer Wertzeuge, ihrer Nohstoffe, mit einem Wort, von den Mitteln, die ihnen zur Gütererzeugung (Produktion) zur Bersügung siehen, von ihren Produktionsmitteln. Die Menschen aber nie vereinzelt produzirt, sondern siets in größeren oder kleineren Gesellschaften, deren jeweilige Form abhängt von der jeweilig herrschenden Ver der Produktion.

Der Entwicklung ber Probuktion entspricht bennach eine gesellschaftliche Entwicklung.

Die Formen der Gesellschaft und die Verhältnisse ihrer Mitglieber untereinander hängen aber aufs Engste zusammen mit den Eigenthumsformen, die sie auerkennt und aufrecht erhält. Hand in Hand mit der Entwicklung der Produktion geht baher auch eine Entwicklung des Eigenthums.

Gin Beispiel wird das klar machen. Wir wollen basselbe ber bauerlichen Wirthfchaft entnehmen.

Ein ordentlicher bäuerlicher Betrieb umfost zwei Wirthschaftsgebiete: Die Biehhaltung und den Aderban. In der Biehhaltung herrichte bei uns dis ins vorige Sahrhundert hinein allgemein und herrscht vielfach heute noch die Weibewirthschaft. Diese bedingt aber das Gemeineigenthum an Grund und Boden. Es wäre ein Unsinn, wollte jeder Bauer sein eigenes Stückhen Weibe für sich absondern, es besonders imzümen, einen eigenen Sirten für seine paar Stück Vieh halten u. s. f. Daher hängt der Bauer, wo die Weibewirthschaft besteht, mit der größten Zähigkeit an der Gemeindeweibe und am Gemeindehirten sest.

Anbers ficht es im Ackerban, wenn berfelbe mit ben einfachen Wertzengen ber bauerlichen Wirthichaft, ohne Majdinen. betrieben wirb. Gine gemeinsame Bearbeitung bes gesammten Aderlandes einer Bauerngemeinde burch bie Gefammiheit ber Gemeinbegenoffen ift unter biefen Umftänden weber nothwendig noch förberlich für die Broduftion. Die Werfzenge bes bauerlichen Alferbaues bedingen es, daß ber Ginzelne allein ober im Berein mit einigen Benigen (einer Gruppe, wie fie bie bauer= liche Fanilie barftellt) ein fleineres Stud Land besonbers hebaut. Die Bobenbestellung wirb aber unter biefen Itmftanben um so forgfältiger fein, sie wird einen um so reicheren Ertrag abwerfen, je freier ber Bebauer über fein Grundftud berfügen fann und je boller ihm ber Ertrag ber Bearbeitung und Berbefferung feines Acers zu Theil wirb. Der Acerban brängt in feinen Anfängen gum Kleinbetrieb, biefer aber bebarf bes Brivateigenthums an den Produktionsmitteln, foll er fich boll entfalten fonnen.

Bir sehen baher 3. B. bei ben allen Deutschen bas Gemeineigenthum an Grund und Boden, bas bei ihnen herrschie, so lange die Weidewirthschaft (und die Jagd) für sie die vornehmsten Mittel zur Gewinnung des Lebensunterhalts waren, in dem Maße immer mehr und mehr verschwinden und dem Privateigenthum an Grund und Boden Plat machen, in dem der kleinbäuerliche Ackerbau in den Vordergrund trat. Die Ersehung der Weidewirtss

schaft durch die Stallwirthschaft machte dem ländlichen Gemeincigenthum vollends den Garans.

So ift unter bem Ginfluß ber wirthschaftlichen (ökonomischen) Entwicklung, in Folge ber Fortschritte in ber Landwirthschaft ber Bauer aus einem Kommunisten zu einem Kanatiker bes Privatseigenthums geworden.

Bas vom Kleinbauern, gilt ebenfalls vom Sandwerfer. Das handwert bebarf feines genoffenschaftlichen Zusammenarbeitens einer größeren Angabl von Arbeitern. Jeber Arbeiter bes Sandwerts produzirt für fich entweber gang allein ober mit ein bis zwei Belfern, Gesellen, bie zu feiner Namilie, feinem Saushalt. Wie in ber bänerlichen Landwirthichaft halt auch im Handwerk ber einzelne Arbeiter ober bie einzelne Arbeiterfamilie einen besonderen Wirthschaftsbetrieb im Gang. Und daher bedarf bas handwerk ebenfo wie ber Rleinbetrieb in ber Landwirthschaft bes Bripateigenthums an ben Brobuftionsmitteln, bie es verwendet. und an ben Brobuften, bie es erzeugt, um feine Leiftungsfähigfeit, seine Broduktivfraft boll gu entfalten. Im Rleinbeirieb hängt bas Produft bes Arbeiters ab bon feiner Berfonlichkeit, von feiner Beschicklichkeit, feinem Rleif, feiner Ausbauer. Er nimmt es baber für sich in Anspruch als fein persönliches Gigenthum. Er fann aber feine Berfonlichfeit in ber Produttion nicht boll entfalten, wenn er nicht versönlich frei ift und frei über feine Brobuktionsmittel verfügt, bas heißt, wenn biefe nicht fein Brivateigenthum find.

Das hat die Sozialdemokratie erkannt und in ihrem Programm ausdrücklich anerkannt mit den Worten, daß "das Privatzeigenthum an den Produktionsmitteln die Grundlage des Kleinzbetriebs bildet." Aber sie sagt gleichzeitig, daß "die ökonomische Entwicklung der hürgerlichen Gesellschaft mit Naturnothwendigkeit zum Untergang des Kleinbetriebs führt."

Berfolgen wir nun biefe Entwidlung.

### 2. Waare und Rapifal.

Die Ausgangspuntte der bürgerlichen Gesellschaft sind die bäuerliche Laudwirthschaft und das Handwerf.

Die Bauerufamilie befriedigte ursprünglich alle ihre Bedürfnisse selberfte, Sie erzeugte alse Nahrungs- und Genusmittel, deren sie bedurfte, alle Wertzeuge, alse Aleider für ihre Mitglieder, sie baute selbst ihr Haus u. s. w. Sie produzirte so viel, als sie brauchte, aber auch nicht mehr. Mit der Zeit aber gelangte sie durch den Fortschritt der Landwirthschaft dahin, daß sie einen Uederschuß an Produkten erzeugte, den sie nicht unmittelbar selbst brauchte. Sie wunde dadurch in Stand gesetzt, für diesen Uederschusse Produkte einzutausschen, die sie nicht oder nicht genigend zu erzeugen vermochte, die ihr aber willtommen waren, etwa einen Schnuck, eine Wasse der in Wertzeug. Durch den Ausktausch wurden diese Produkte zu Waaren.

Sine Waare ist ein Produkt, das nicht zur Verwendung oder zum Verbrauch (Konsum) innerhalb des Wirthschaftsbetrieds, in dem es erzeugt worden, sondern zum Austausch gegen das Produkt eines anderen Wirthschaftsbetrieds bestimmt ist. Der Weizen, den der Vauer zum Selbstgebrauch daut, ist keine Waare, wohl aber derjenige, den er zum Verkauf daut. Verkaufen heißt nichts, alseine bestimmte Waare gegen eine solche austauschen, die Jedermann willkommen ist, nud die auf diese Weise zu Geld wird, 3. B. das Gold.

Der Bauer wird, wie wir gesehen, im Laufe der ökonomischen Entwicklung zum Waarenproduzenten; der Handwerker im selbständigen Kleinbetrieb ist von vornherein Waarenproduzent. Und es ist nicht blos ein Neberschuß an Produkten, den er verstauft, sondern bei ihm steht die Produktion zum Verkauf im Vordergrund.

Der Waarenaustausch seit aber zweierlei voraus: erstens, daß nicht alle einzelnen Wirthschaftsbetriebe dasselbe produziren, sondern daß eine Arbeitstheilung in der Beiellschaft eingetreien ist, und zweitens, daß die Tauscheben über die Produtte, die sie austauschen, frei verfügen, daß diese ihr Privateigenthum sind.

Je mehr im Laufe der ökonomischen Entwicklung die Theilung der Arbeit in einzelne Berufe fortschreitet und das Privateigensthum an Umfang und Bebeutung zunimmt, desto niehr tritt im Allgemeinen die Produktion für den Seldstgebrauch zurück und wird verdrängt durch die Waarenproduktion.

Die Arbeitstheilung führt schließlich babin, baß auch bas Raufen und Berfaufen ein besonderes Geschäft wird, dem fich eine Menidenklasse ausschließlich hingiebt, die Raufleute. Diefelben giehen ihr Ginkommen baraus, daß fie billig kaufen und thener verfaufen. Damit ift jedoch nicht gefagt, baß fie bie Preise ber Waaren willfürlich beftimmen fonnen. Der Breis einer Waare hängt in letter Linie ab von ihrem Taufchwerth. Der Werth einer Waare wird aber bestimmt burch bie im Allgemeinen zu ihrer Berftellung erforberliche Arbeitsmenge. Der Preis einer Waare fällt jeboch fast nie mit ihrem Werth genau zusammen; er wird nicht blos burch bie Brobuftionsverhaltniffe bestimmt, wie ber Werth. fonbern auch burch bie Marktverhaltniffe, vor Allem burch Rachfrage und Angebot, bavon, in welcher Menge bie Waare auf den Markt gebracht, in welcher Menge fie verlaugt wirb. Aber auch ber Preis unterliegt gewiffen Gefeten. Er ift gut beftimmten Reiten und an bestimmten Orten ein bestimmter. Bill alfo ber Raufmann einen Ueberschuft bes Berfaufspreifes ber Bagre über ihren Gintaufspreis erzielen, bas heißt, einen Gewinn ober Profit, fo kann er benfelben in ber Regel nur baburch erlangen, baß er seine Baare an einem Ort ober zu einer Zeit tauft, wo fie billia ift, ban er fie an einem Ort ober ju einer Reit verlauft, wo fie theuer ift.

Wenn der Bauer oder der Handwerker Waaren kauft, thut er dies, weil er sie für sich oder seine Familie braucht: als Produktions- oder als Lebensmittel. Der Kaufmann kauft Waaren, nicht um sie selbst zu verbrauchen, sondern um sie so zu verwenden, daß sie ihm einen Profit verschaffen. Waaren und Geldsummen, welche zu diesem Zwecke verwendet werden, sind — Kapital.

Man kann von keiner Waare oder Gelbsumme an und für sich sagen, sie sei Kapital oder nicht. Es kommt auf ihre Berwendung an. Der Tabak, den ein Kaufmann kauft, um ihn mit einem Gewinn wieder zu verkausen, ist für ihn Kapital. Der Tabak, den er kaust, um ihn selbst zu rauchen, ist für ihn kein Kapital.

Die ursprünglichste Form bes Kapitals ist die des Kaufmannskapitals. Fast eben so alt ist das Wucherkapital, dessen Gewinn in dem Zins besteht, den der Kapitalist für entliehene Waaren oder Gelbsummen einstreicht.

Das Kapital bilbet sich auf einer gewissen Stufe ber Waarenproduktion, natürlich auf der Grundlage des Privateigenthums, welches ja die Grundlage der ganzen Waarenproduktion bildet. Aber unter dem Einstuß des Kapitals erhält das Privateigenthum ein ganz neues Gesicht, oder vielmehr es erhält jeht zwei Gesichter. Neben dem kleinbürgerlichen, den Verhältnissen des Kleinbetriebs entsprechenden, zeigt es jeht auch ein kapitalistisches. Die Vertheibiger des jehigen Privateigenthums weisen nur auf seine kleinbürgerliche Seite hin. Und doch nuß man blind sein, um heute die kapitalistische Seite des Privateigenthums zu übersehen.

Auf ber Stufe ber ökonomischen Entwidlung, die wir jeht behandeln, wo das Napital nur Kaufmanns- und Wucherkapital ist, werben erst wenige Züge dieses kapitaliftischen Gesichts sichtbar, aber auch sie sind bemerkenswerth.

Das Einkommen bes Bauern ober hanbwerkers hängt unter ber herrschaft bes Kleinbetriebs in erster Linie ab von feiner und seiner Familiengenossen Persönlichsteit, seinem Fleiß, seiner Geschicklichkeit u. s. w. Die Menge des Prosits des Kaufmanns dagegen ist um so größer, je mehr Geld er hat, Waaren zu fausen, je mehr Waaren er zum Verkauf besitzt. Wenn ich 10000 Pfund Tabat verkaufe, wird mein Prosit unter sonst gleichen Umständen hundertmal so groß sein, als wenn ich blos 100 Pfund vertanzen kann. Das gleiche gilt vom Wucherer. Das Einkommen des Kapitalisten — als Kapitalisten — hängt also in erster Linie ab von der Größe seines Kapitalis.

Die Arbeitskraft und die Fähigkeiten des Einzelnen sind begrenzt; so auch die Menge der Erzeugnisse, die ein Arbeiter unter bestimmten Verhältnissen hervordringen kann. Sie kann einen gewissen Durchschuitt nie weit übersteigen. Geld dagegen kann man ins Unendiche aufhäusen, dafür giebt es kein Maß und kein Ziel. Und je mehr Geld Giner hat, desto nichr Geld heckt es, wenn als Kapital angewendet. Damit ist die Möglichkeit gegeben, unermeßliche Reichthümer zu erwerben.

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.

Aber das Privateigentshum schafft noch eine andere Möglichkeit. Das Privateigentshum an Produktionsmitteln bedeutet für Tedermann die rechtliche Möglichkeit, dieselben zu erwerben, aber auch die Möglichkeit, sie, das heißt seine Lebensquellen, zu verlieren, also in völlige Armuth zu versinken. Das Wucherkapital setzt die Bedürftigkeit bereits voraus. Wer hat, was er braucht, wird nichts zu leihen nehmen. Indem es die Nothlage des Bedürftigen ausbeutet, ist das Wucherkapital ein Mittel, sie zu bernehren.

Arbeitsloser Erwerb — unermeßliche Reichthümer ber Einen — völlige Armuth ber Anberen — diese Züge zeigt und bas kapitalistische Gesicht bes Privateigenthums. Aber noch bleiben biese Züge berschleiert, so lange bas Kausmannse und Wucherskapital im Ansang ihrer Entwicklung sind. Namentlich ber ichlimmste Zug, die Armuth, tritt nur schwach zu Tage, die

Besitzlosigfeit bleibt Ausnahmsfall, ift nicht ber Zustand großer Bolfsmaffen.

Denn ebenso wie die anderen Ausbeuter, die neben dem Raufmann und Bucherer auftauchen, g. B. int Mittelalter bie fenbalen Grundherrn - auf die wir hier jeboch, um nicht abguidmeifen, nicht weiter eingeben tonnen -, ift auch ber Raufmann und Bucherer auf biefer Stufe auf das Bestehen und Gebeihen ber Kleinbetriebe in Stadt und Land angewiefen. Noch gilt bas Sprichwort: Sat ber Bauer Gelb, fo hat es bie aanze Welt. Der Sanbel vernichtet ben Aleinbetrieb nicht, er fördert ihn unter Umftanden. Der Bucherer jauat feinen Schuldner aus, hat aber an feinem Untergang fein Intereffe. Der Berluft ber Produktionsmittel, bie Armuth, tritt unter biefen Umftanben nicht als regelmäßige gesellschaftliche Erscheinung auf, sonbern als besonderes Unglud, burd außergewöhnliche Unfälle ober außer= gewöhnliche Unfähigkeit hervorgerufen. Die Armuth gilt ba ent= weber als eine von Gott gesandte Brilfung ober als eine Strafe für Faulheit, Leichtsinn u. f. w. Diese Auffassung gilt heute noch iehr start in fleinbürgerlichen Kreisen, und boch ist seitbem bie Befitlofigfeit eine Erscheinung gang anberer Art geworben, als fie chebem war.

## 3. Die kapitaliffifche Produktionsweise.

Im Laufe des Mittelalters entwickelte sich das Handwerf in Europa immer mehr; die Arbeitstheilung in der Gesellschaft nahm zu — so spaltete sich z. B. die Weberei in die Wolsenweberei, die Leinenweberei und die Barchentweberei, und verschiedene mit der Weberei verdundene Hantirungen, z. B. die Tuchschererei, wurden eigene Gewerbe. Die Geschicksiesteit wuchs und die Arbeitswerfzeuge wurden sehr verbessert. Gleichzeitig entwickelte sich der Handel, namentlich in Folge der Versbessenigen der Verlehrsmittel, besonders des Schiffsbaues.

Es sind vierhundert Jahre her, da war die Wlüthezeit des Handwerts, da war aber auch eine ereignisseiche Zeit für den Handel. Der Seeweg nach Indien, diesen märchenhaften Laube voll unermeßlicher Schähe, wurde gefunden und Amerika mit seinen unerschödpflichen Golds und Silbertagern wurde entdeckt. Eine Finth von Neichtshümern ergoß sich über Europa, den Neichsthümern, welche europäische Abenteurer in den neuentdeckten Ländern durch Handel, Betrug und Naud zusammengerasst hatten. Der Löwenautheil an diesen Neichtshümern siel den Handelsherrn zu, die im Stande waren, Schisse auszurüsten und mit einer zahlreichen, krastwollen Bemannung zu versehen, die ebenso verswegen wie skrupellos war.

Um biefelbe Beit bilbete fich aber auch ber moberne Staat, ber gentralifirte Beamten= und Militärstaat, gunachst in ber Form ber absoluten Monardie. Diefer Staat entfprach ebenfofehr ben Bebürfniffen ber aufftrebenben Rapitaliftentlaffe, als er ihrer Unterftütung bedurfte. Der moberne Staat, ber Staat ber ent= wickelten Waarenproduktion, giebt seine Kraft nicht aus verfönlichen Dienften, fonbern aus feinen Gelbeinnahmen. Die Monarden batten baber alle Urfache, biejenigen, bie Gelb ins Land brachten, bic Raufleute, Die Ravitaliften, ju ichniben und gu begunftigen. Bum Dant für biefen Schut borgten die Rapitaliften ben Monarden und Staaten Gelb, machten fie zu ihren Schuldnern, brachten fie in Abbangigfeit bon fich und zwangen nun die Staatsgewalt erft recht, ben tapitaliftifchen Intereffen gu bienen burch Sicherung und Erweiterung ber Berkchrswege, burch Erwerbung und Reithaltung überseeischer Rolonien, burch Kriege gegen konfurrirenbe handelsftaaten u. f. m.

Unfere ölonomischen Kinderfibeln erzählen uns, der Ursprung bes Kapitals liege in der Sparsamkeit. Wir haben aber eben ganz andere Quellen bes Kapitals kennen gelernt. Die größten Reichthümer der kapitalistischen Nationen entstammen ihrer Kolonialpolitik, das heißt ihrer Plünderung frember Länder, entstammen dem Seeranb, dem Schmünggel, dem Sklavenshaubel, dem Jandelskriegen. Die Geschichte dieser Nationen liefert dis in unser Jahrhundert hinein genügende Beispiele von derartigen Methoden, Kapital zu "sparen." Und die Staatsshilfe erwies sich als ein kräftiges Mittel, diese "Sparsamkeit" zu fördern.

Aber die neuen Entbeckungen und Handelswege brachten nicht blod große Neichistimer für die Kauflente, sie erweiterten auch rasch den Absahnarkt für die Industrie der seefahrenden Nationen Europas, namentlich die Industrie Englands, das sich zur Beherrscherin der Meere aufschwaug. Das Handwert war nicht im Stande, den so rasch und so sehr wachsenden Ansprüchen des Markes Genüge zu leisten. Der Massenabsatz bedurfte der Massenproduktion; der große Mark bedurfte einer Produktion, die sich ganz nach seinen Bedürfnissen richtete, das heißt, die ganz von den Kauflenten abhängig war.

Die Raufleute hatten alles Interesse, die bem erweiterten Markt entsprechende Maffenproduktion felbit ins Werk au feben: fie besahen auch die nöthigen Gelbmittel, um Alles im nöthigen Umfang zu laufen, was zur Produktion nothwendig war. Rohftoffe. Berfzeuge. Berffiatten, Arbeitefrafte - aber mober biefe letteren nehmen? Stlaven, bie man faufen fonnte, gab es in Europa nicht mehr. Gin Arbeiter aber, ber Befiger feiner eigenen Broduttionsmittel ift ober einer Familie angehört, welche bie nöthigen Produktionsmittel befigt, berkauft feine Arbeitskraft Gr gieht es bor, für fich, beziehungsmeife feine Ramilie nicht. zu arbeiten, fo bag bas gange Probukt feiner Arbeit ihm ober feiner Familie bleibt. Er verfauft fein Arbeitsprodutt, nicht aber feine Arbeitsfraft. Rebenbei fei bier bemertt, man hute a fich bor bem Ausbrudt: Bertauf ber Arbeit. Die Arbeit, eine Thätigfeit, tann man nicht verlaufen. Das Wort Urbeit wird

aber gewöhnlich nicht nur zur Bezeichnung einer Thätigkeit benutzt, sondern auch zur Bezeichnung des Ergebnisses dieser Thätigkeit, des Arbeitsprodukts, und zur Bezeichnung der Kraft, deren Aeußerung die Arbeitsthätigkeit ist, der Arbeitskraft. Die Anwendung des Wortes Arbeit in dem odigen Zusammenhang ermöglicht es allen jenen Dekonomen, welche Arbeiter und Kleinsbürger in Unklarheit sider ihre Berhältnisse erhalten wollen, die verschiedensten Dinge durcheinander zu werfen und einander gleichzusehen. Da heißt es den Gerren schaft auf die Finger sehen.

Doch kehren wir zu unserem Kausmann zurück, den wir auf der Suche nach Arbeitern verlassen haben. Mit den Bestigern der Kleinbetriebe und ihren Familien ist's nichts. Der Kausmann nung Arbeiter suchen, die keine Produktionsmittel bestigen, die nichts bestigen als ihre Arbeitskraft, so daß sie gezuungen sind, diese zu verkaufen, um leben zu können. Die Entwicklung der Waarenproduktion und des Privateigenihums hatte solche Bestiglose bereits hervorgebracht, wie wir gesehen. Aber es waren ihrer anfängslich nur wenige und die meisten davon, die uicht im Familienwerband eines Wirhschaftschriebs standen, waren entweder Arbeitsunfähige, Krippel, Kranke, Greise, oder Arbeitssigene, Gauner und Gankfer. Die Jahl der völlig freien bestigkosen Arbeiter war gering.

Aber ein gütiges Geschick forgte basür, daß eben um die Zeit, da unter den Kausseuten eine größere Nachfrage nach besitz- losen Arbeitern sich erhob, Massen von Arbeitern besitzlich gemacht und auf die Straßen geworfen wurden, wo die reichen Handelsphern sie blos aufzulesen beauchten.

Auch dies war eine Folge der Entwicklung der Baarenproduktion. Die Erweiterung des Marktes für die städtische Industrie wirkte auf die Landwirthschaft zurück. In den Städten wuchs die Nachfrage nach Lebensmitteln und nach Rohstoffen, Holz, Wolle, Flachs, Farbstieffen u. s. Much die landwirthschaftliche Produktion wurde baher immer mehr Waarenproduktion, Produktion für den Verkauf.

Der Bauer befam Gelb in die Sand. Aber bos mar fein Unglud. Denn bas reizte bie Habgier feiner Ausbeuter, ber Grundherrn und Fürsten. Go lange fein Ueberschuft vorwiegenb blos in Naturalien bestand, hatten fie ihm nicht mehr bavon abgenommen, als fie verzehren konnten. Gelb kann man aber immer brauchen, je mehr, befto beffer. Je mehr ber Markt für ben Baner fich erweiterte, je mehr Gelb er für feine Baaren löfte, um so ärger wurde er von Grundherrn und Fürsten geschunden. um fo höher ftiegen feine Abgaben und Steuern. Bald waren bie Berren mit bem Heberfchuß nicht gufrieben, ben feine Arbeit über feine Erhaltungstoften binaus lieferte, fie erpreften bem Bauern immer mehr auch bom Nothwendigen. Rein Bunder. baß bie Bauern Berzweiflung erfaßte, daß gar mander, nament= lich nachbem alle Bersuche eines Widerstandes in ben Bauernfriegen niedergeschlagen waren, Saus und Sof im Stich ließ und in ber Stadt feine Auflucht fuchte.

Dazu gesellte fich vielfach noch ein anderer Umftand. Ent= ftand in ben Städten burch Erweiterung bes Marktes ein Beburfniß nach induftrieller Maffenproduktion, fo auf bem Lande ein Bedürfniß nach landwirthschaftlicher Maffenprobuftion. Was die Kaufleute in den Stäbten, versuchten die Grundberrn auf bem Lanbe. Der Grundherr, ber bis bahin in ber Regel nur ein höhergestellter Bauer gewesen, suchte nun feinen Betrieb gu erweitern. Un Arbeitsfraften fehlte es ihm nicht, benn er hatte es verftanden, die Bauern fich bienftpflichtig zu machen. Oft aber bedurfte er gar nicht neuer Arbeitsfrafte. Bum Beifpiel bie Produftion bon Bolle ober Golg, bie Beibe- ober Forstwirthichaft, erheischt viel weniger Arbeiter als ber Ackerbau. Bo bie Grundheren vom Aderbau zur Weibe- ober Forstwirthschaft übergingen, machten fie landwirthschaftliche Arbeiter überflüffig. Was aber ber Grundherr von jest an unter allen Umftänden brauchte, bas war mehr Land, als er bisher bewirthichaftet. Das konnte er nur erlangen auf Kosten ber Bauern seiner Umgebung. Diese muste ber Grundherr von ihren Wirthschaften bertreiben, wollte er seine Wirthschaft erweitern. Es kostete ihn wenig Ueberwindung, diesen Schritt zu thun. Das Bauernegen begann und dauerte in großem Maßstade bis vor hundert Jahren kort. Während die Haubeläherrn sich bereicherten durch Ausplünderung der Kolonien, bereicherten sich die Abeligen und Fürsten durch Ausplünderung ihrer eigenen Unterthanen. Und die Fendalherrn schen ebensowenig als die Kapitalisten vor der Auwendung von Betrug und Gewalt, von Naub und Mordbrennerei zurück, wenn es zur Erreichung ihrer Ziele nothwendig schien. Die Geschäcke lehrt uns da ganz sonberbare Manieren des Sparens kennen.

Bas follten bie Maffen befiblofer Landlente beginnen, die theils vor ben Frohnben und Abgaben entflohen, theils durch Betrug ober Gewalt von Saus und Sof vertrieben worden waren? Auf eigene Rauft konnten fie nichts mehr produziren, bazu fehlten ihnen bie Brobuktionsmittel, bon benen fie vertrieben, getreunt worben waren. Sie konnten keine Brobufte auf ben Markt bringen, fo blieb ihnen nichts übrig, als sich felbst auf ben Markt zu bringen, das einzige werthvolle, das ihnen geblieben war, ihre Arbeitstraft. für längere ober fürzere Beit zu verfaufen, bas heißt, fich zu verbingen. Die Ginen wurden landwirthschaftliche Taglöhner vielleicht bei bemielben Berrn, ber fie verjagt. Andere ließen fich als Kriegsfnechte anwerben, um ben Herrn, burch bie fie ausgeplündert worben, bei ihren Plünderungszügen zu helfen; wieder Andere verkamen, murben Bettler ober Berbrecher. Aber Liele, und wohl nicht bie Schlechfeften, wandten fich ber Induftrie gu. um bort Arbeit zu fuchen. Die Sandwerter trachteten fich ber lleberichweinmung mit neuen Arbeitetraften, mit neuen Ronfurrenten baburd gu erwehren, baß fie ihre Gewerbe gunftmäßig abichloffen. Das trieb nur umfomehr bie freigesetten Arbeiter-

ď,

massen benjenigen Naussenten in die Arme, die nach Lohnarbeitern für ihre industriellen Betriebe fuchten.

So wurden die Grundlagen der kapitalistischen Industrie, ber kapitaliskischen Produktionsweise geschaffen, durch eine Expropriation (Enteignung), eine Nevolution, wie sie blutiger und grausamer die Weltgeschichte nicht kennt. Aber freilich, es war eine Nevolution der Neichen und Mächtigen gegen die Schwachen und Geringen; und darum wird das Zeitalter dieser Nevolution als das Zeitalter der Humanität und der Bestreiung der Geister gepriesen; heute am lautesten von Jenen, die am ledhaftesten siber die revolutionären Absichten der Sozialsbemokratie sich entrüsten.

Die Trennung größerer Arbeitermassen von ihren Produktionsnitteln, ihre Berwandlung in Besitsose, in Proletarier, war eine nothwendige Borbedingung der kapitalistischen Massen-produktion. Die ökonomische Entwicklung der kapitalistischen Weber wie innner, so haben auch diesmal die aufstrebenden Klassen ihm eicht begnisch, dem selbstiddingen Wirfen dieser Entwicklung ruhig zuzusehen, sondern sie haben zur Gewalt gegriffen, um ihre Interessen, sondern zur dewalt gegriffen, um ihre Interessen zu wahren und dadurch den Gang der Entwicklung zu beschleunigen. Und es war die Gewalt in ihrer brutalsten, granssamsten Form, die zur Gedurckhelserin bei der kapitalistischen Gesellschaft wurde.

### 4. Der Codeskampf des Kleinbefriebs.

Acuferlich unterschied sich die neue Produktionsweise zunächst nur wenig von der alten. Ihre ursprünglichste Form war die, daß der Kapitalist den Arbeitern, die er gemiethet, seinen Lohnarbeitern, das Rohmaterial lieferte, einen das Garn, wenn es Weber waren, das diese zu Hause verarbeiteten, um das Produkt wieder an den Kapitalisken abzuliefern. Freilich, auch schon in dieser Form, die der handwerksmäßigen am nächsten stand, ließ die kapitalistische Produktion einen tiesen Unterschied zwischen dem selbständigen Handwerker und dem handindustriellen Lohnarbeiter zu Tage treten. Wir wollen jedoch die Veränderungen in der Lage der Arbeiter, welche die neue Produktionsweise nitt sich brachte, später in einem anderen Zusanmenhange betrachten und hier vor Allem deren eigene Entwicklung verfolgen.

Der nächste Schritt bes Kapitalisten bestand barin, daß er die Arbeiter nicht mehr ihre Arbeiten zu Hause verrichten ließ, sondern daß er sie in einer eigenen Werkstatt versammelte, wo er sie besser überwachen und antreiben konnte. Damit erst wurde die Grundlage des eigentlichen industriellen kapitalistischen Großsbetriebs geschaffen, aber auch die Grundlage zu jener Umwäszung der Betriebsweisen, die seitdem in immer rascherem Zeitnaß sich vollzieht.

Durch bas Aufammenarbeiten Bieler in einer Werfftatt wurde erft die Arbeitstheilung innerhalb bes Betriebs Unter ber Berrichaft bes Rleinbetriebs hatte bie erntöglicht. Arbeitstheilung babin geführt, daß die Bahl ber Gewerbe fich vervielfältigte, daß bie Arten bon Gegenständen, die jeder Ginzelne crzenate, immer weniger wurden. Aber feber Ginzelne erzenate boch ein Ganges. Die Arbeitstheilung in ber Baderei führte 3. B. Jahin, bak nicht mehr jeber Bader alle Arten bon Broten herstellte. Die einen erzeugten blos Weißbrot, die anderen blos Schwarzbrot. Aber Jeder erzeugte gange Brote. Unberg bie Arbeitstheilung innerhalb bes Betriebs. Sie bewirft, bag bie verschiebenen Santirungen, welche bie Berftellung eines Brobutts nothwendig macht, bestimmten Arbeitern zugewiesen werben, von benen einer bem anderen in bie Bande arbeitet. Der einzelne Arbeiter murbe fo immer mehr auf einzelne Sanbariffe beidranti. bie er unaufhörlich zu wieberholen hatte. Gin Großbetrieb, in bem auf biefe Beife probugirt wirb, ift eine Manufaftur. Die

Ergiebigfeit, die Broduktivität der Arbeit des Einzelnen wurde dadurch ungemein erhöht. Aber noch wichtiger zeigt sich eine andere Wirfung. War die Arbeitstheilung in einem Produktionszweig einmal so weit vorgeschritten, daß die Herstellung des Produkts in ihre einsachsten Handgriffe zerlegt worden, daß der Arbeiter zur Maschine herabgedrückt war, dann gehörte nur noch ein kleiner Schritt dazu, an Stelle des Arbeiters eine Maschine zu seizen.

Dieser Schritt geschah denn auch. Er wurde begünstigt durch die Entwicklung der Naturwisseuschaften, vor Allem durch die Entbedung der bewegenden Kraft des Dampfes, womit zum ersten Male eine von den Launen der Elemente unabhängige, ganz dem Menschen unterthane Triebkraft geschaffen ward.

Die Einführung ber Maschine in die Industrie bebeutete eine wirthschaftliche Revolution. Durch sie bekan der kapita-listische Eroshbetrieb seine höchste und vollkommenste Form, die der Fabrik. In der Maschine erhielt die kapitalistische Arobustion ihre mächtigste Wasse, die spielend seden Wiberstandüberwand und den Gang der ökonomischen Entwicklung zu einem gewaltigen Triumphzug des Kapitals gestaltete.

In ben fiebziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts wurden. bie erften prattifdjen Mafchinen für die Gewebeinduftrie Englands erfunben und in biefe eingeführt. Rn diefelbe Beit fallt bie Erfinbung ber Dampfmafdine. Ron ha an hat bie Majchine raich einen Inbuftriezweig nach bem anderen, ein Land nach bem anderen erobert. Bis in bie vierziger Jahre unfere Jahrhunderis war die favitalistische Fabrifinbuftrie aukerhalbs Englands unbedeutend: in den fünfziger Sahren nahm fie einen lebhaften Aufschwung in Frankreich, in ben sechziger und namentlich ben siebziger Jahren eroberte fie bie Bereinigten Staaten Deutschland Defterreich. letten Jahrzehnt hat fie fich felbft im barbarischen Rugland festgesett, in Oftinbien, in Auftralien; fie beginnt fich bereits

in Oftasien, Sübasrifa und Sübamerika einzunisten. Was sind die großartizsten Weltreiche der früheren Jahrhunderte gegen biese Kiesenreich, das die kapitalistische Industrie sich unterthan gemacht hat?

Im Jahre 1837 betrug in Prenßen bie Jahl ber Dampfnraschinen in ber Industrie 423 mit 7500 Pferbeträften. 1888 bagegen zählte man baselbst allein an feststehenben Dampfmaschinen 43 370. An Dampfpferbeträften in Industrie und Landwirthsichaft besitet Prenßen ungefähr 1 500 000.

Die vom Dampf geseistete Arbeit aller Dampfmaschinen ber Erbe schätzt man heute gleich ber von 200 Millionen Pferben ober von tausenb Millionen Männern.

Durch die Dannpfmaschine ist die ganze Produktionsweise in eine beständige Unwäszung versetzt worden. Gine Ersindung, eine Entdeckung jagt die andere. Auf der einen Seite erobert die Maschine seden Tag neue Gebiete, die disher noch der Handarbeit vorbehalten geblieben waren. Auf der anderen Seite werden in den Industriezweigen, die bereits dem Fabrisspstem unterworfen sind, jeden Tag alte Maschinen durch neue, seistungsfähigere siberstüsssig genacht; ja es werden oft mit einem Schlage durch neue Ersindungen ganze neue Industriezweige geschaffen, alte zum Tode verurtheilt.

Bereits vor zwanzig Jahren lieferte ein Arbeiter auf der Spinnmaschine hundert Mal so viel Produkt, als eine Handspinnerin. Aber während damals eine Maschine höchstens 500 Spindeln zu treiben vermochte, besorgt sie heute dis 1270 Spindeln; und während damals die Spindel höchstens 8000 Umdrehungen in der Minute machte, steigern die neuesten Maschinen die Undrehungszahl auf 11000. Und wie in diesem, so geht es in Hunderten von Industriezweigen.

Bas fann baneben noch ber handwerfsmäßige Rleinbetrieb bebeuten ?

Auch auf feiner unterften Stufe, ber ber fapitaliftifch ausge= beuteten Sausinbuftrie, zeigt fich ber kapitaliftifche Betrieb bem Sandwerksbetrieb iherlegen. Wir wollen gang abieben bavon, ban jener ben Arbeiter auf eine Spezialität beschränft und baburch feine Leistungsfähigkeit erhöht. Biel wichtiger ift ber Bortheil, ben ber Rapitalift als Raufmann bor bem Sandwerfer voraus hat. Er kauft feine Robitoffe und sonitigen Productionsmittel im Großen: er übersicht den Markt weit vollkommener als der Handwerker, weiß besser ben Zeitpunkt wahrzunehmen, wo billig gu faufen, thener gu bertaufen ift, und er befitt auch die Mittel, biefen Zeitpunkt abzuwarten. Daburch bereits ift bie lieberlegenheit des Ravitalisten über ben Handwerfer so groß, daß dieser nicht einmal die Ronfurrenz ber Sausinduftrie auf allen ienen Bebieten aushalten fann, auf benen eine Maffenproduttion, ein Produziren für ben Sandel in Frage kommt. Gelbft in lenen Industriesweigen, in benen beute noch die Handarbeit, welche im Saufe bes Arbeiters vor fich geht, die allein herrschende Arbeitsweise ift, hört die Selbständigkeit des Arbeiters auf, fobalb fie gu Exportinduftrien werben. Gin Sandwert in eine Exportindustrie verwandeln, heißt, bas Handwerk vernichten, es in eine kapitaliftisch ausgebeutete Sausinbuftrie verwandeln. Man fieht, wie ichlau jene "Sozialreformer" find, bie ein bedrohtes Handwerk badurch retten wollen, daß fie fein Absatzgebiet ertveitern.

Also schon vom Anfang ber kapitalistischen Produktion an, wo diese noch ganz einsach ist, zeigt sich dieselbe auf allen Gebieten der Massenburtion dem Handwerk überlegen. Die Maschine macht diese Ueberlegenheit zu einer böllig erdrückenden.

Das Handwerk kann sich nur noch behaupten in jenen Arbeitszweigen, in benen es sich noch nicht um Massenprobuktion, sonbern um Einzelproduktion handelt, wo der Markt noch ein eng begrenzter ist. Aber die Majchine hat nicht nur die Industrie ungewälzt, sondern auch die Verkehrsmittel. Dampfichisse und Gisenbahren seigen die Aransportkosten der Güter immer mehr herab, verbinden immer mehr die entserutesten und unzugänglichsten Orte mit den Stätten der Industrie, und erweitern für jede derselben Absahnarkt von Tag zu Tag. Dadurch erst erhält die Maschine die Möglichseit, ihre Wirksamteit in der Industrie voll zu entsalten. Die riesenshafte Steigerung der Produktion, die durch die Einführung der Maschine hervorgerusen wird, verlangt nach einer entsprechenden Steigerung des Absahes.

In demjelben Maße, in dem die Verfehrsmittel ausgedehnt und vervollkommnet werden, in demjelben Maße, in dem der Markt für die einzelnen Industriezweige sich erweitert, in demjelben Maße wird das Gebiet des Handwerfs eingeengt. Das Wort vom goldenen Boden des Handwerfs hat schon längst jede Bedentung verloren. Die Zahl der Arbeitszweige und der Gegenden, in denen das Handwerf noch eine Eristenz fristen kann, ist schon eine ziemtich beschräufe und ninnt zusehnds ab. Die Fabrik herrscht und die Tage des Handwerts sind gezählt.

Und was vom Handwerk, gilt auch vom bänerlichen Kleinbetrieb. Wo die Amdwirthickaft vorwiegend Waarenproduktion, Produktion für den Verkauf, nicht für den Selbstverbrauch, geworden ist, da hat der Großbetrieb, selbst wenn er nicht leistungsfähiger sein sollte, von vornherein vor dem Kleinbetrieb denselben Vortheil voraus, den der Kapitalist überall vor dem Handwerker voraus hat: die bessere liebersicht und Veherrschung des Marktes. Der kapitalkräftige Großgrundbesitzer oder sein Pächter kann aber auch seinen Vetried leistungsfähiger gestalten als der Vannvieh, besseren Dinger, besseres, besseres Zucht- und Spannvieh, besseren Dinger, besseres Saatsorn u. s. w. anschaffen und anwenden, als dieser. Die Waschine vollends macht auch auf diesem Gebiete die Neberlegenheit des Großbeiriebs zu einer erbrückenden.\*)

Nur bort wo bie Landwirthschaft vorzugsweise Broduftion für ben Selbitverbrauch geblieben ift. fann ber Aleinbauer noch einigermaßen gedeihen. Aber wie für bas Sandwerk ichrumpft auch für die bänerliche Landwirthschaft dies Gebiet des Gebeihens immer mehr aufammen. Ramentlich ift es die Entwicklung bes Gifenbahn= und bes Stenerwefens, welche bie Ausbehnung ber Baarenproduction in ber Landwirthichaft forbert. Durch bie Eisenbahn wird der Baner mit bem Weltmarft verbunden, die Steuern zwingen ibn, ben Martt aufzusuchen, benn er fann fie nicht bezahlen ohne eine entsprechende Menge seiner Produtte verkauft zu haben. Je höher bie Steuern, besto mehr ift ber Bauer auf den Markt angewiesen, besto mehr wird seine Broduktion Bagrenproduction, desto mehr ift er der Konfurrens des Großbetriebs ausgesett, besto leichter erliegt er ihr. Für keine Klasse unferer Bevolkerung ift bie Runahme ber Steuerlaften fo berberblich, wie für ben Rleinbauern. Der Militarismus

<sup>\*)</sup> Die Ueberlegenheit ber ameritanischen Landwirthschaft über die deutsche beruht vornehmlich auf ihrer höheren Entwicklung bes Mafchinenwelens. Bisher wurden die Majchinen fast nur im Acterbau angewendet. Jest fängt man bruben auch an, in der Biehmaftung Mafchinen anzuwenden. Gin Beobachter einer "Thierfabrit" fchreibt: "Der Maststall ist 400 Juß breit, 600 Juß lang, bedeckt eine Fläche von über zwei Bettar, und enthält 3750 Stud Hornvieh, welche bort gemäftet werben. . . Das Füttern und Reinigen wird mittelft Dampfmafchinen aufaeführt. Gin Geblafe treibt ben Sacfiel (ben eine Mafchine geschnitten und gemengt) und eine Bumpe die Schlempe in die Krippen. Der Dung wird mittelft Waffers, welches eine Dructpumpe liefert, zweimal bes Tags rein weggewaschen u. f. w." Der Berichterftatter fügt bingu: "Bie tann bas arme Bauerlein, bas fein Bieh fait noch ebenfo roh gewohnheitsmäßig wie ber erfte Aderbauer aufzieht, mit biefer miffenschaftlich geleiteten Biehfabrifation fonfurriren?"

bildet heute die weitaus wichtigste Ursache der Bermehrung der Steuern. Dieselben Leute aber, die Großgrundbesitzer, die sich als die größten Freunde des Bauern geberden, sind die eifrigsten Hörderer des Willstarismus. Für die Großgrundbesitzer bietet der Milltarismus nur Bortheile: Er bringt die Nothwendigkeit massenhafter Lieferungen von Nahrungsmitteln sür Meuschen und Pferde mit sich, Massenlieferungen, die nur der Großgrundbesitz befriedigen sam. Und den Söhnen des Großgrundbesitzers bietet der Willstarismus zahlreiche, gut besolder Offiziersstellen. Dem Bauern ninnat der Milltarismus seine beste Arbeitstraft, seinen Sohn; dassir bringt er ihm eine unerschwingliche Steuerlast und treich ihn auf den Markt, vor er der übernächtigen Konkurrenz der Großbetriebe des In- und Aussandes ersiegt.

Die herrichenden Massen sehen in der Bauernschaft und dem Militär die einzig sichen Stützen dos Besiehenden. Sie sehen aber nicht, daß die eine dieser Stützen auf der anderen ruht und diese durch ihr zunehmendes Gewicht zermalnt.

Wer Augen hat zu sehen, bedarf keiner weiteren Beweise, um zu erkennen, wie richtig der Sat unseres Programms ist, der besagt, daß die dkonomische Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft mit Naturnothwendigkeit zum Untergang des Kleinbetriebes führt.

Man hat biesen Sat bestritten, man hat ihm unter Anderem die Thatsache entgegen gehalten, daß im Deutschen Reiche noch im Jahre 1882 — neuere Zahlen liegen nicht vor — von je 100 gewerblichen Arbeitern auf die Großbetriebe nur 39 kamen, auf die Aleinbetriebe dagegen 61. Und das soll gegen uns sprechen? 1882 war die kapitalistische Großindustrie in Deutschland — von Sachsen und dem Reinland abgesehen — kaum älter als zwanzig Jahre. In diesem kurzen Zeitraum war sie zu einer solchen Ausdehnung gelangt, daß die größeren Betriebe 1882 bereits zwei Fünftel sämmtlicher Arbeiter beschäftigten.

Das ist in Anbetracht ber Kürze ber Entwidlung eine überraschenb hohe Zahl\*), benn ber Untergang bes Kleinbetrichs ist in ber Regel ein langwieriger Borgang.

Ein Beispiel wird das flar machen. Die Maschinenweberei (namentlich die englische) machte in Deutschland bereits in den vierziger Fahren der Handweberei so arge Konturrenz, daß daß Glend der Handweber sprichwörtlich wurde und Hungerrevolten hervorries. Und hente? Nach der Bernfsstatistit von 1882 beschäftigte die Hansweberei 335 466 Personen, die Fabrisweberei dagegen nur 195 589, das heißt nur 36 Prozent schundlicher in der Weberei beschäftigten Arbeiter. Das Verhältniß der Zahl der Arbeiter des Eroßbetriebs zu der Arbeiter des Kleinbetriebs ist also hier für den letzteren noch günstiger als das durchschnitts

ohie Gehilsen 1 455 816 Arbeiter, 24,5 Prozent mit 1— 5 " 1919 712 " 32,4 " mit 6—10 " 254 333 " 4,5 " mit 10—50 " 750 671 " 12,6 " über 50 " 1 554 131 " 26,2 "

Bufammen 5 984 663 Arbeiter, 100 Prozent. Die Betriebe mit mehr als fünf Arbeitern beschäftigten also in der Industrie nicht 39, sondern 48 Brozent aller industriellen

<sup>\*)</sup> Die Zahlen stehen noch schlechter sür den Kleinbetrieb im Handwerk, wenn man sie näher ansieht. Die Berufsählung von 1882 zählte nämlich unter den gewerblichen Betrieben unter Anderem auch die dem Handel, der Beherbergung und Erquicklung bienenden auf. Diese ader solgen anderen Gesehen. Die Zahl der kleinen Zwischenhändler und Wirthe psiegt umsomehr zu steigen, se niehr das Handwerk zurückgeht. Zwischenhandel und Gastwirthschaft sind eine Lieblingszuslucht dankerotter Handwerker. Im Berlehrswesen aber hat die Statissis von 1882 die Altbeiter nicht mitgezählt, die in den größten Berlehrsanstalten — Gisenbahn, Kost, Telegraphie — beschäftigt waren. Dadurch wurde das Bild zu Gunsten der Kleinderiebe sehr verschöpen. Lassen wir, daß beschäftigt waren Gewerbegruppen weg, dann sinden wir, daß beschäftigt waren in aewerblichen Betrieben

liche. Deswegen wird es doch Niemandem einfallen, daraus den Schluß ziehen zu wollen, die Handweberei habe noch eine Zukunft, ihr Untergang sei nicht naturnothwendig. In England ist schon längst der letzte Handweber verhungert. Anch in Deutschland sind die Tage der Handweberei gezählt. Wenn es trohdem noch so viele Handweberei gezählt. Wenn es trohdem noch so viele Handweberei gesählt. Wenn es trohdem noch so viele Handweberei gesählt. Venn es krohnen noch so viele Handweberei gesählt. Venn es trohdem noch so kleinsbetriebs, sondern nur die Hungerfähigkeit des Handwebers.

Das völlige Berjchwinden des Kleinbetrieds ift nicht der erste, sondern der letzte Aft des Transrspiels, das sich Untergang des Kleinbetrieds betitelt. Die erste Wirtung der Konturrenz der kapitalistischen Produktion ist die, daß der Handwerter — und was von ihm gitt, hat auch für den Bauer Geltung — nach und nach Alles zuset, was sein oder seiner Borsahren Fleiß an Wohlstand aufgehäuft. Der kleine Mann verannt; und der Berarmung entgegen zu wirken heißt es sleißiger sein. Die Arbeitszeit wird die in die späte Kacht, Weid und Kind werden zur Erwerdsarbeit herangezogen, an Stelle der theueren erwachsenen Gesellen treten die billigeren Lehrlinge, deren Zahl übermäßig vermehrt wird. Und während die Arbeitszeit ausgebehnt und die Arbeitskhätigkeit zu einer siederhaften wird, ohne Kausen, sinkt die Ernährung, werden die Auszgaben für Wohnung und Kleidung immer mehr eingeschränkt.

Leiber ist die Berusstatistit von 1882 in Deutschland die jüngste. Seitbem ist bas handwert noch weiter bergab gegangen.

Arbeiter. Bon ben 57 Prozent ber Arbeiter der Kleinbetriebe arbeitete aber fast die Sässte ohne Sehlsen. Bir dürfen die Mehrzahl davon der Haus ind uftrie zurechnen; das sind also nicht selhständige Handwerter, sondern die erdärmlichsten aller Lohnstaven des Kapitals. Die Hausindustriellen sind meist entweder Handwerter oder Bauern, die im Untergehen begriffen sind und auf diese Weise ihre "Selbständigteit" noch eine Weise sriften. Davon oben mehr. Die große Jahl dieser Kleinbetriede spricht gerade nicht zu Gunsten der Lebenstählsstet des Kleinbetriebs.

Es giebt keine jämmerlichere, elendere Criftenz, als die eines Kleingewerdtreibenden oder Kleinbauern, der den Konkurrenzkampf gegen den Großbetrieb führt.

Nicht mit Unrecht fagt man, die Lohnarbeiter feien heute beffer baran, als bie Kleinbauern und Kleinmeister. Damit will man beweifen, dan bie Arbeiter fein Recht hatten, ungufrieben au fein. Aber ber Bfeil, ber gegen bie Sozialbemofratie gerichtet ist, trifft nicht fie, sondern das Brivateigenthum. In der That, wenn bie Befittofen beffer baran find, als bie befitenben Arbeiter bes Aleinbetriebs, welchen Werth hat für biefe noch bas Gigenthum? Es hört auf ihnen zu nüten, es beginnt ihnen zu fchaben. Wenn 3. B. ber hausweber an feinem ungureichenden Betrieb festhält, obwohl er in ber Fabrif mehr verdienen wurde, fo nur beswegen, weil er noch etwas befitt, ein Sauschen und ein paar Studden Rartoffelland, bie er preisgeben mußte, wenn er feinen Betrieb aufgabe. Für ben fleinen Mann ift fein Befig an Produktionsmitteln aus einem Schutz bor bem Glend ein Band geworben, bas ihn ans Glend fesielt: bie Wirtung bes Brivateigenthums hat sich für ihn in ihr Gegentheil verkehrt. Was bem Handwerfer und Bauern vor hundert Jahren noch Segen brachte, bringt ihm beute Fluch.

Aber, wird man sagen, mit hiesem höheren Clend ertauft ber kleine Handwerker und Bauer doch eine höhere Selbständigkeit und Freiheit, als sie der besitzlose Lohnarbeiter genießt. Auch das ist falsch. Wo der Kleinbetrieb mit dem Großbetrieb zu konkurriren hat, da versinkt der ersiere nur zu rasch in volle Abhängigkeit vom letzteren. Der Handwerker wird Hausinduskrieller, der dem Kapitalisten frohndet; sein Helm wird zu einer Filiale der Fadrik; oder aber er wird Agent des Kapitalisten, Verkäuser von Fadrikvaare, der daneben nur noch Flidarbeiten besorgt. In dem einen wie dem anderen Fall ist er völlig vom Kapitalisten abhängig. Und der Bauer, der den Konkurrenzkamps als Bauer

15

nicht bestehen kann, greift auch entweber zur Sausindustrie im Dienste eines Kapitalisten ober zur Taglöhnerei im Dienste eines großen Landwirths. Wo bleibt da seine Unabhängigkeit und Freiheit? Sein Besit ist das einzige, was ihn vom Proletarier unterscheibet, aber eben bester Besit hindert ihn, der besten Arzbeitsgelegenheit nachzugehen, er fesselt ihn an die Scholke und macht ihn abhängiger, als den besitzlichen Loharbeiter. Das Privateigenthum an Produktionsmitteln vermehrt also nicht nur das materielse Elend, sondern auch die Abhängigkeit des kleinen Mannes. Seine Wirtung hat sich auch in dieser Bezichung in ihr Gegentheil berwandelt; es ist ans einem Bosswerf der Freiheit zu einem Mittel der Knechtung geworden.

Aber, fagt man, bas Privateigenthum fichert bem Bandwerfer und Bauern boch das Gigenthum an den Broduften feiner Arbeit. Dun, bas ist ein ichwacher Troft, wenn ber Werth biefer Brodutte fo fehr gefallen ift, daß er gur Befriedigung ber Bebürfnisse bes Broduzenten und seiner Familie nicht ausreicht. Aber nicht einmal dieser schwache Troft ift richtig. Er gilt von pornherein nicht für bas aroke Geer berienigen, die gur Sausinbuftrie ober Taalohnerei greifen muffen, um ihren Lebensunterbalt zu friften. Er gilt aber auch nicht für bie Mehrzahl berjenigen kleinen Sandwerker und Bauern, welche bie Konkurreng bes Grofbetriebs noch nicht aufs harteste getroffen bat, fo baß fie bisher fo gludlich gewesen find, ihre volle Gelbständigkeit gu wahren. Er gilt nicht für alle biejenigen, die verschulbet find. Der Bucherer, ber eine Spoothet auf einem Bauernaut liegen hat, befitt ein größeres Unrecht auf bas Probukt ber Arbeit bes Bauern, als biefer felbst. Buerft muß ber Wucherer befriedigt werben; nur was berfelbe übrig läßt, gehört bem Bauern; ob biefer Reft genugt, ben Bauer und feine Familie gu erhalten, fümmert ben Bucherer nichts. Der Bauer und ber Sandwerfer arbeiten ebenso für ben Rapitalisten, wie ber Lohnarbeiter.

Unterschied, ben bas Privateigenthum in biefer Beziehung zwischen ben besitenben und ben nichtbesitenben Arbeitern macht, ift nur ber, bağ ber Lohn ber letteren fich im Allgemeinen nach ihren gewohnheitsgemäßen Bebürfniffen richtet, inden für bas Gintommen ber besitzenden Arbeiter eine folde Greuze nicht eriftirt. Es kann bei biefen unter Umftanben vortommen, daß ber Wuchergins gar nichts übrig läßt von bem Probuft ihrer Arbeit, bag fie gang umfonit arbeiten - Dant bem Bribateigenthum! \*)

Was ift das Schlukergebuiß biefes qualvollen Ringens gegen die übermächtige Konkurrenz des Großbetriebs? Was winkt dem handwerter und Bauern als Lohn für feine "Sparfamfeit" und feinen "Fleiß," bas heißt, bafür, bag er fich fannut Weib und Kind verknechtet, körperlich und geistig ruinirt? Der Lohn bafür ift der Bankerott, die völlige Enteignung (Expropriation ift der Aunstausbruck bafür), die Trennung von den Broduktionsmitteln. ber Siura ins Broletariat.

Dies ift bas unvermeibliche Schlufergebnift ber ötonomischen Entwicklung in ber heutigen Gesellichaft, ebenso unvermeidlich wie ber Tob. Und wie biefer einem an qualvoller Krantheit Darnieberliegenben als Erlöser erscheint, fo wird auch ber Bankerott

<sup>\*)</sup> Wenn es noch in abgelegenen Gegenden Bauern und Sandwerter geben follte, bie feine Schulben haben, fo forgen bie Staatsschulden bafür, daß auch fie bem Rapital zinspflichtig werden. In ben Sppothefen-, Wechfel- imd anderen Binfen begahlen Bauern und Sandwerter wenigftens nur die Intereffen eines Rapitals, das fie felbit erhalten haben. In ben Steuern, bie gur Berginfung ber Staatsichulben bienen, bezahlen fie bie Intereffen eines Rapitals, bas ber Staat entliehen bat, um bamit auf ihre Roften ihre Ronfurrenten und Musbeuter zu bereichern: Lieferanten, Bauunternehmer, Großinduftrielle, Großgrundbefiger u. bgl. Militarismus und Staatsichulben, bas find bie beiben fraftigen Mittel, burch bie " ber beutige Staat auch bas abgelegenste Dorf in bas Bereich ber tapitaliftifchen Musbeutung gieht und ben Untergang von Bauernfcaft und Sandwert forbert.

vom kleinen Mann unter den heutigen Berhältnissen nur zu oft als Erlösung empfunden, als Erlösung von einem Sigenthum, das ihm zu einer drückenden Last geworden. Die Weitersührung der Existenz des Kleinbetrieds führt zu solcher Berkommenheit, zu solchem Esend, daß man sich fragen könnte, ob man überhaupt das Recht hätte, den Untergang des Kleinbetrieds aufzuhalten, wenn er wirklich aufzuhalten wäre. Wäre es wünschenswerther, daß die Kleingewerdtreibenden und Bauern alse auf die Stuse der Handweber des Erzgebirges herabsinten, als daß sie Lohuarbeiter in Großbetrieben verden?

Darum allein aber kann es sich handeln bei den Bersuchen zur Erhaltung des Kleinbetrieds, denn das Handwerk und die kleinbäuerliche Wirthschaft wieder auf einen grünen Zweig zu bringen, ist in dem Zeitalter des Dampfes und der Elektrizität unmöglich.

Das ift freilich eine bittere Wahrheit, nicht nur für bie Betroffenen felbit, fondern für Alle, Die an ber Erhaltung ber bestehenben Gesellschaft ein Interesse haben. Denn Bauern= und Sandwerferftand find feit jeher die fraftigften Stuben bes Privateigenthums gewesen. Darum will und tann man nicht glauben, bak fie morich geworben find und aufammenbrechen. Sie Alle. bie an ber Ausbentung ber unteren Bolfsschichten, also auch ber Bauern und Sandwerfer interessirt find, fie Alle, die Bauern und Handwerfer ruiniren, Grofigrundbefiger, Fabrifanten u. f. w., fie erscheinen plötlich als ihre Freunde und suchen mit ihnen nach Mitteln, Die fleinen Birthichaften zu erhalten. Und es giebt ber Quadfalber nur zu viele, bie bafür ihre Mittel anpreifen unfehlbare Mittel! Freilich find es bei Lichte besehen meift gang alte Rezepte, die fie ba empfehlen, Rezepte, die ichon bor hundert und mehr Jahren ihre Nuplofigfeit, ja Schablichfeit bargethan, wie 3. B. bas Innungswesen. So weit biefe Beilmittel eine Birtfamteit berfprechen, ift es nur bie, bag fie einigen, in besonders günstigen Verhältnissen besindlichen Kleingewerbetreibenden und Aleinbauern ermöglichen, zu einer höheren Betriebsform siberzugehen, das heißt, den Aleinbetrieb aufzugeben und — Kapitalisten zu werden, also Konturrenten, die den Untergang der anderen, weniger glücklichen Genossen fördern.

Alle die "Sozialreformen," alse die "Mittel zur Rettung des Bauern= und Handwerkerstandes" gleichen, soweit sie überhaupt wirksam sein können, einer Lotterie: einige Wenige können einen Tresser machen, aber die Mehrzahl zieht Nieten und muß die Kosten nicht blos der Tresser, sondern des ganzen Unternehmens dezahlen. Wenn ein armer Tenfel deswegen, weil er ein Lotterieloos in der Tasche trägt, sich reich sühlen wollte, würde maan ihn für einen Narren halten. Aber nur zu viele der Kleinzewerfelseichen und Bauern gleichen diesem närrischen armen Tenfel; sie sihlen sich als das, was sie sein möchen, nicht als das, was sie sin son sie seinen darbet und sind das Kapitalisten und sind das Mapitalisten und sind das Mapitalisten und sind das mit sein Saar besser darun, als die Brosekarier.

# II. Das Vroletariat.

## 1. Prolefarier und Bandwerhegefelle.

Wir haben bereits im vorigen Kapitel gesehen, daß die kapitalistische Waarenproduktion die Trennung der Arbeitssmittel vom Arbeiter zur Voraussehung hat. Im kapitalistischen Großbelrieb sinden wir auf der einen Seite den Kapitalistischen der die Produktionsmittel besitzt, aber an der Produktion nicht Theil nimmt; und auf der anderen Seite die Lohnarbeiter, die Proletarier, die nichts besitzen, als ihre Arbeitskraft, von deren Verlauf sie leben, und deren Arbeit allein die Produkte dieses Großbetriebs hervordringt.

Um die für die Bebürfnisse des Kapitals nöthige Menge Proletarier zu beschaffen, dazu bedurfte es Anfangs, wie wir geseschen, einer gewaltsauten Nachhilfe. Seute ist dieselbe nicht mehr nothwendig. Die Ueberlegenheit des Großbetriebs über den Kleinbetrieb genügt heutzutage, um ohne Bersehung der Geses des Privateigenthums, vielnehr auf Grundlage der ben, so viele Bauern und Handwerfer jahrans, sahrein zu expropriiren und aufs Pflaster zu seizu, daß deren Bahl sammt der Nachsommensichaft der bereits "freigesetzten" Proletarier den Bedarf der Kapitalisten nach frischen Menschensteilich mehr als beckt.

Dag bie Zahl ber Proletarier unaufhörlich rasch anmächft, ift eine so offenbare Thatsache, baß sie nicht einmal Jene zu leugnen wagen, bie uns glauben mochen möchten, die Gesellschaft stehe heute noch auf benselben Grundlagen, auf benen sie bor

hundert und mehr Jahren ftand, und die uns die Bufunft des Kleinbetriebs im rofigften Lichte zeigen.

Wie in der Produktion der kapitalistische Größbetrieb herrschende Betriebssorm geworden ist, so ist in Staat und Geschlichaft der Lohnarbeiter — namentlich der industrielse Lohnarbeiter — an die erste Stelle der arbeitenden Klassen getreten. Bor vierhundert Jahren haben noch die Bauern, vor hundert Jahren noch die Kleinbürger diese Stelle eingenommen.

Die Profeiarier sind heute schon in den Kulturstaaten die stärkste Klasse; ihre Verhältnisse und Ausschaumgen sind es, die immer mehr das Leben und Denken auch der anderen arbeitenden Klassen bestimmen. Das bedeutet aber eine völlige Umwälzung in den hergebrachten Lebensverhältnissen und Gedankenformen der großen Masse der Bevölserung. Denn die Verhältnisse der Profesiarier, namentlich der industriellen (und die Landwirthschaft wird in der kapitalistischen Produktionsweise auch eine Industrie), sind von denen der früheren Arbeiterschichen gänzlich verschiedene.

Wenn der Bauer und der Handwerker freier Bestiger seiner Produktionsmittel ist, gehört ihm auch das volle Produkt seiner Arbeit. Das Produkt der Arbeit des Prosenterers gehört dagegen nicht diesem, sondern dem Kapitalisten, dem Käuser seiner Arbeitskraft, dem Bestiger der nöthigen Produktionsmittel. Allerdings wird der Prosenter dafür vom Kapitalisten bezahlt, aber der Werth, der in seinem Lohn steakt, deckt sich keineswegs mit dem Werth seines Produkts.

Wenn der industrielle Kapitalist die Waare Arbeitstraft tauft, so thut er dies natürlich nur in der Absicht, sie in gewinnsbringender Weise zu verwenden. Wir haben gesehen, daß die Verausgadung einer bestimmten Wenge von Arbeit eine bestimmte Wenge von Werth schafft. Je mehr der Arbeiter schafft, desto größer wird — unter sonst gleichen Umständen — der Werth sein, den er erzeugt hat. Wenn der industrielle Kapitalist den

Lohnarbeiter, ben er gebungen, nur so lange arbeiten ließe, daß der von ihm erzeugte Werth gleich wäre dem Werth des Lohnes, den er erhält, so würde der Unternehmer keinen Gewinn erzielen. Aber so gern dieser sich auf den Wohlthäter der darbenden Menschheit hinausspielen mag, das Kapital schreit nach Prosit, und es sindet kein tandes Ohr beim Kapitalisen. Ze länger der Arbeiter im Dienste des Kapitals über die zur Erzeugung seines Kohnwerthes nöthige Arbeitszeit hinaus schanzt, desto größer ist der Diese Werthjumme, die sein Kohn darziellt, desto größer ist der Wechrwerth, wie dieser Uederschuß genaumt wird, desto größer die Ansbeutung des Arbeiters. Diese sindet ihre Grenze nur in der Erschöpfung des Ansgedenteten und — in seiner Widertandskraft gegenüber dem Ansbeuter.

Hir den Proletarier bedeutet also das Privateigenthum an den Produktionsmitteln von vornherein etwas Anderes, als für den Gandwerfer und Bauer. War es für diese ursprünglich ein Mittel, ihnen den vollen Bestig ihres Produktis zu sichern, so ist es für den Proletarier nie etwas Anderes gewesen und wirdes nie etwas Anderes seine Anderes gewesen und wirdes nie etwas Anderes sein als ein Mittel, ihn auszubenten, ihm den Mehrwerth, den er geschaffen, vorzueuthalten. Der Proletarier ist daher nichts weniger als ein Schwärmer für das Privateigensthum. Dadurch unterscheidet er sich aber nicht blos vom bestigenben Bauern und Handwerter, sondern auch vom Handswertsgesellen der vorsamisstischen Beit.

Die Cesellen bilbeten ben Uebergang vom selbständigen Sandwerter zum Proletarier, sowie die Betriebe, in denen sie in größerer Zast beschäftigt wurden, den Uebergang bilbeten vom Kleindetried zum Erosbetrieb. Aber trobben, wie verschieden waren sie vom Proletarier!

Sie gehörten jur Familie bes Meisters und hatter' bie Ausficht, einft felbst Meister zu werben. Der Ptoletarier ift gang auf fich gestellt und verbammt, ewig

11.0

Proletarier zu bleiben. In biesen zwei Punkten liegt ber Erund der Verschiebenheit zwischen Handwerkzgeselle und Proletarier zusammengesakt.

Da ber Geselle zur Familie bes Meisters gehörte, aß er mit ihm an bemselben Tijche und schlief in seinem Lause. Die Wohnungsfrage und die Magenfrage eristirten nicht für ihn. Sein Gelbsohn war nur ein Theil bessen, was er vom Meister für seine Arbeitskraft erhielt. Der Lohn diente weniger zur Befriedigung der nothwendigsen Webürfnisse, die ja durch das Leben beim Meister befriedigt wurden, als zur Erwerbung von Annehmlichkeiten oder zum Sparen, zum Ansammeln der Mittel, beren der Geselle zur Erlangung der Meisterstellung bedurfte.

Der Geselle arbeitete mit bem Meister zusammen. Desnie bieser die Arbeitszeit übermäßig aus, so nicht nur für seinen Gesellen, sondern auch für sich. Das Bestreben des Meisters, die Arbeit dis zur Erschöpfung auszudehnen, war daher nicht sehr start und meist ohne große Müße einzudämmen. Wenn der Meister danach trachtete, seine Arbeitsbedingungen möglichst augenehm zu gestalten, so kan das auch seinen Gesellen zugute.

Die Produktionsnittel, beren der Meinmeister bedurfte, waren so gering, daß der Geselle kein großes Vernögen brauchte, um selbst Meister zu werden. Iedem Gesellen stand daher eine Meisterstelle in Aussicht, er fühlte sich selbst schon als künftiger Meister, und da das Sparen ihm die Mittel zur Erlangung der Meisterschaft liesern sollte, war er ein ebenso entschiedener Vertreter des Vrivateigenthums, wie der selbständige Handwerter.

Man verstehe wohl, daß wir hier die Berhältnisse des Handwerks im Auge haben, wie sie in der vorkapitalistischen Zeit sich gebildet hatten.

Nun vergleiche man bamit die Berhältnisse bes Prosetariers. Im kapitalistischen Vetrieb sind Lohnarbeiter und Kapitalist nicht zusammen thätig. Wenn sich auch im Laufe der ökonomischen

C

Entwidlung ber industrielle Rapitalift vont eigentlichen Raufmann icheibet und die Kavitalisten bes Sandels und die der Judustrie an awei verschiedenen Rlaffen werden, fo bleibt body auch ber industrielle Rapitalist im Grunde ein Kaufmann. Seine Thätigfeit als Rapitalist - soweit er überhaupt in seinen Unternehmen thatig ift - beidrauft fich wie bie bes Sanbelsmannes auf ben Seine Aufgabe ift es, die nothigen Rohftoffe, Silfs-Marft. ftoffe. Arbeitsfräfte u. f. w. fo zwedentsprechend und billig als möglich zu taufen und die in seinem Unternehmen fertiggestellten Waaren fo thener als moalid zu verkaufen. Auf bem Gebiete ber Brobuftion hat er nichts zu thun, als bafür zu forgen, baß bie Arbeiter für möglichst kleinen Lohn möglichst viel Arbeit leisten, baß ihnen möglichst viel Mehrwerth ausgepreßt wird. Seinen Arbeitern gegenüber ift er nicht Mitarbeiter, fonbern Antreiber und Ausbeuter. Je länger fie arbeiten, um fo beffer für ihn. Er wird nicht mübe babei, wenn die Arbeitszeit zu lange währt, er geht nicht zu Grunde, wenn die Arbeitsweise eine mörberiiche ift.

Der Kapitalist ist baher viel rücksichtsloser gegen Leib und Leben des Arbeiters, als es der Handwertsmeister gewesen. Berlängerung des Arbeitstages, Abschaffung der Feiertage, Ginführung der Nachtarbeit, Arbeit in seuchten oder überhisten oder mit schädlichen Gasen ersüllten Arbeitsstätten n. s. w. n. s. w., das sind die "Berbesserungen," die der kapitalistische Betrieb für den Arbeiter mit sich bringt.

Die Einführung bes Maschinenwesens steigert noch die Gefahren für Gesundheit und Leben bes Arbeiters. Dieser wird jett an ein Ungethüm gesesselt, das mit riesenhaften Kräften und wahnsinniger Schnelligkeit unaufhörlich um sich schlägt. Nur die gespannteste, nie erlahmende Aufmerksanteit kann den Arbeiter an einer solchen Maschine bavor schützen, von ihr ersast und zermalmt zu werden. Schutzvorrichtungen kosten Geth, der Kapitalist

führt sie uicht ein, ohne bazu gezwungen zu werden. Sparsamleit ist ja die Hauptlugend des Kapitalisten; sie gebietet ihm auch, mit dem Naum zu sparen, möglichst viel Maschinen in einer Werkstelle zusammenzudrängen. Was kümmerts ihn, wenn er die gesunden Glieber seiner Arbeiter badurch aufs Aenkerste bedroht? Arbeiter sind billig, aber große, ausgedehnte Arbeitskünne sind thener.

Noch in anderer Weise verschlechtert die kapitalistische Answendung der Waschinerie die Arbeitelbedingungen des Arbeiters.

Das Werfzeng bes Sandwerfers war wenig koftspielig. Es war auch felten größeren Aenberungen unterworfen, bie es nublos gemacht hätten. Anders die Maschine. Sie koftet Gelb, viel Weld. Wird fie vorzeitig nublos, oder wird fie nicht gehörig ausgenütt, bann bringt fie bem Rabitaliften Schaden, ftatt Ruben. Die Maschine nütt fich aber ab. nicht blos wenn fie gebraucht wird, sondern auch wenn sie stillsteht. Andererseits hat die Ginführung ber Wiffenschaft in bas wirthschaftliche Getriebe, beren Ergebniß eben die Maschine ist, auch babin geführt, daß ununter= brodjen neue Erfindungen und Entbedungen, balb von größerer, balb von geringerer Tragweite, gemacht werben, baß baburch ununterbrodjen balb bie eine, balb bie andere Art von Majdinen, ja ganze Kabrifsanlagen fonfurrenzunfähig, also werthlos gemacht werben, ehe sie böllig abgenutt worben sind. Durch biese unauf= hörlichen Umwälzungen ber Technik ist jebe Maschine in Gefahr, bor ihrer Abnütung zu entwerthen. Grund genug für ben Ravitalisten, sie vom Augenblick ber Anschaffung an möglichst raid auszunugen. Das heißt, das Maschinenwesen bilbet einen besonderen Sporn für ben Rapitaliften, die Arbeitszeit möglichft auszubehnen und womöglich ununterbrochenen Betrieb. Die Abwechslung von Tag- und Nachtschichten einzuführen, also bie so verberblidje Nachtarbeit zu einer ftebenben Ginrichtung zu machen.

Als das Majdinentwesen sich entwickelte, ertlätten einige Bealisten das goldene Zeitalter für gekommen. Die Maschine

werbe bem Arbeiter seine Arbeit abnehmen und diesen zu einem freien Manne machen. Aber in der Hand des Kapitalisten ist die Maschine der mächtigste Hebel geworden, die Arbeitslast des Profestriers zu einer erdrückenden, seine Knechtschaft zu einer unerträglichen, mörderischen zu machen.

Ebenso wie in Bezug auf die Arbeitszeit ist auch in Bezug auf den Lohn ver Lohnorbeiter der kapitalistischen Produktionsweise schleckter gestellt, als ehedem der Handwerksgeselle. Der Proletarier ist nicht am Tische des Kapitalisten, wohnt nicht in bessen Bohnung. Mag er im elenbesten Quartier wohnen, mag er von den scheißlichsten Absätlen sich nähren, sa, mag er hungern, das Wohlbessichen des Kapitalisten wird badurch nicht gestört. Die Begriffe Hunger und Lohn schlossen einsander aus. Der freie Arbeiter konnte frisher höchstens dann dem Hunger anheimfollen, wenn er keine Arbeit fand. Wer arbeitete, das Berdienst, die beiben Gegensätz Hunger und Lohn mit einander versöhnt und den Hungerlohn zu einer stehenden Sintrickfung, ja zu einer Stütze der Gesellssaft gemacht zu haben.

## 2. Der Arbeitslohn.

Der Arbeitslohn kann nicht so hoch steigen, daß er es dem Kapitalisten mumöglich macht, sein Geschäft fortzuführen und davon zu seben. Denn unter diesen Umständen würde es für den Kapitalisten vortheilhafter sein, das Geschäft ganz aufzugeben. Der Lohn des Arbeiters kann also nie so hoch steigen, daß er dem Werth seines Produkts gleichsommt. Er muß siets einen lleberschuß, einen Mehrwerth lassen, dem nur die Erwartung dieses Lleberschusses veranlaßt den Kapitalisten, Arbeitskraft zu kaufen. Der Arbeitslohn kann also in der kapitalistischen Gesellsschaft nie so hoch steigen, daß die Ausbeutung des Arbeiters ein Ende nimmt.

Der Ueberschuff, ber Mehrwerth, ift aber größer, als man in ber Regel annimmt. Er enthält nicht blog ben Profit beg Fabrifanten, fondern Dieles, was man zu ben Brobuftions= ober Berkaufskoften rednet: Grundrente (Miethe). Berginfung bes Aulagekapitals, Bezahlung bes kaufmännischen Bersonals, Disfonto für den Kaufmann, der dem Industriellen seine Waare abnimmt, Steuern u. f. w. Alles bas acht ab pon bem Ueberfcuff, ben ber Werth bes Produkts bes Arbeiters über deffen Lohn beträgt. Diefer Ueberschuß muß also ein ziemlich bedeutender sein, wenn ein Unternehmen "rentiren" foll; der Lohn kann bennach nie soweit fteigen, bag ber Arbeiter auch nur annähernd ben Werth beffen, was er geschaffen, barin erhielte. Das favitalistische Lohninftem bebeutet unter allen Umftänden die Ausbentung bes Lohnarbeiters. Es ift unmöglich, die Ausbeutung zu beseitigen, fo lange basielbe beiteht. Und auch bei ben höchften Löhnen muß bie Ausbeutung bes Arbeiters eine hochgrabige fein.

Aber ber Lohn erreicht kannt jemals den höchsten Stand, den er erreichen könnte. Oefter dagegen nähert er sich seinem niedrigsten Stande. Diesen erreicht er dort, wo er aufhört, dem Arbeiter auch nur die nacte Lebensnothburft zu fristen. Wenn der Arbeiter bei seinem Lohne nicht blos hungert, sondern rasch perhangert, da hört das Arbeiten überhangert, da hört das Arbeiten überhangert, da hört das Arbeiten überhangert.

Zwischen biesen beiben Grenzen schwankt ber Lohn auf und ab; er ist um so tieser, je geringer bie gewohnheitsmäßigen Lebensbedürsnisse ber Arbeiter, je größer bas Angebot von Arbeitsfrästen auf bem Arbeitsmarkt, je geringer die Wiberstanbskraft ber Arbeiter.

Im Allgemeinen muß natürlich ber Lohn so hoch sein, daß er ben Arbeiter arbeitsfähig erhält, ober besser gesagt, er muß so hoch sein, daß er bem Kapitalisten bas Maß von Arbeitskräften, beren dieser bedarf, zu sichern verspricht. Er muß also so hoch sein, daß er bem Arbeiter nicht nur ermöglicht, sich selbst

arbeitsfähig zu erhalten, sonbern auch arbeitsfähige Kinder auf-

Die ökonomische Entwicklung zeigt mm die für den Kapitalisten höchst angenehme Tendenz (Neigung), die Erhaltungskosten des Arbeiters zu erniedrigen, damit aber auch die Löhne zu kenken.

Geschicklichkeit und Kraft waren ehebem für ben Arbeiter unentbehrlich. Die Lehrzeit des Handwerkers war eine jehr lange, die Koften seiner Erziehung daher ziemlich bedeutend. Die Fortschrifte der Arbeitstheilung und des Majchinenweiens machen speziellere Geschicklicheit und Kraft in der Produktion immer überstüfzigiger. Sie ermöglichen es, an Stelle gelernter Arbeitsträfte ungelernte, billigere zu sehen, sie ermöglichen es der auch, die Männer bei der Arbeit durch schwache Franen, ja durch im Wänner zu ersehen. Bereits in der Manufaktur tritt die Neigung dazu hervor; aber erst mit der Einführung der Maschinen in die Produktion beginnt die nassenschafte Ausbeutung von Frauen und Kindern im zartesten Alter, die Ausbeutung der Wechtloselsten unter den Wehrlosen, die der empörendsten Mishandsung und Mbrackerung preisgegeben werden. Her seine neue schöne Gigenschaft den Maschine in den Handerung ber Weschlosen, die der enupörendsten wir eine neue schöne Gigenschaft der Maschine in den Handerung der Kapitals kennen.

Der Lohnarbeiter, ber nicht zur Familie bes Unternehmers gehörte, mußte ursprünglich in seinem Lohn nicht nur die Kosten seiner eigenen Erhaltung, sondern auch die seiner Familie bezahlt bekommen, wenn er im Stande sein sollte, sich fortzupslanzen und seine Arbeitskraft zu vererben. Ohne diese Bererbung würden die Erben des Kapitalisten keine Proletarier sinden, die sie aussbenten könnten. Aber wenn das Weib und, von früher Ingend an, auch die Kinder des Arbeiters im Stande sind, sür sich selbst zu sorgen, dann kann der Lohn des mänulichen Arbeiters ohne Gefährdung der Erhaltung der Arbeitskraft sast ganz auf den Betrag der Erhaltungskosten seiner Person herabgesetzt werden.

Dazu bietet die Arbeit der Frauen und Kinder noch den Bortheil, daß diese widerstandsloser sind, als die Männer. Und durch ihre Einreihung in die Neihen der Arbeitenden wird auch das Angebot von Arbeitskräften auf dem Arbeitsmartt riesig vermehrt.

Die Frauens und Kinderarbeit senkt also nicht blos die Erhaltungskosten des Arbeiters, sie vermindert auch seine Widersstandskraft und vermehrt das Angebot von Arbeitskräften: durch jeden dieser Umstände wirkt sie dahin, den Lohn des Arbeiters zu erniedrigen.

### 3. Die Auflösung der Prolefarierfamilie.

Die industrielle Franenarbeit bebeutet aber in der favita= liftischen Gesellschaft auch die gangliche Berftorung bes Familien-Icbens der Arbeiter, ohne Ersebung besselben burch eine höhere Ramilienform. Die kapitalistische Brobuktionsweise löft den Gingelhaushalt des Arbeiters in den meiften Fällen nicht auf, aber fie raubt ihm alle feine Lichtseiten und läßt nur feine Schattenfeiten fortbestehen, vor Allem die Kraftvergendung und die Abschließung der Frau vom öffentlichen Leben. Die industrielle Arbeit der Frau bedeutet heute nicht ihre Entlaftung von ber Saushaltungs= arbeit, fondern die Bermehrung ihrer bisherigen Laften um eine Aber zweien herrn fann man nicht bienen. Die Saushaltung bes Arbeiters verkommt, wenn seine Frau mithelfen muß zu verdienen; mas jedoch die heutige Gesellschaft an Stelle der Einzelhaushaltung und ber Einzelfamilie fest, bas ift elenbes Surrogat, bie Bolfstuche und bie Armenfcule, welche bie Abfälle bon ber leiblichen und geistigen Nahrung ber Reichen ben unteren Rlaffen pormerfen.

Man klagt die Sozialdemokratie an, sie wolle die Familie ausheben. Wohl, wir wissen, daß jede besondere Betriebsweise auch ihre besondere Form des Haushalts hat, der eine besondere

Form der Familie entspricht. Wir halten die heute bestehende Worm ber Ramilie nicht für ihre lebte, und erwarten, bak eine neue Gefellichnftsform auch eine neue Familienform entwickeln wirb. Aber eine folde Erwartung ift benn boch einas gang anderes. als ein Bestreben nach Auflösung jeden Kamilienverbandes. Wer Die Namilie aufhebt - nicht blos aufheben will, sondern that= fächlich por unferen Augen aufhebt, bas find nicht die Sozialbemofraten, fonbern bie Rapitaliften. Manche Sflavenhalter riffen ehebem den Mann vom Beib, die Eltern von den arbeit3= fähigen Kindern: aber die Kapitalisten überfrumpfen noch die Scheuflichkeiten ber Stlaverei; fie reifen ben Sangling bon ber Mutter und amingen biefe, ihn fremden Sanben anzuvertrauen. lind eine Gesellschaft, in der das täglich in hunderten und tausenden Fällen fich ereignet, eine Gesellschaft, die eigene, von ihren "Spigen" begünftigte "wohlthätige" Anftalten geschaffen hat, welche es ber Mutter erleichtern follen, fich von ihrem Rind zu trennen - eine foldhe Gesclischaft hat die Stirn, und borgmverfen, wir wollten bie Familie auflösen, weil wir ber lleberzeugung find, daß die Arbeiten bes Haushalts immer mehr, wie bisber, fo auch weiterbin. fid) zu besonderen Berufsarbeiten entwickeln und bamit bas Haushaltungswesen und bas Kamilienleben umgestalten werden!

# 4. Die Profifution.

Hand in Hand mit bem Borwurf der Anflösung der Familie geht der der Weibergemeinschaft, die wir angeblich anstreben. Dieser Borwurf ist ebenso verlogen, wie der andere. Wir behaupten vielmehr, daß gerade das Gegentheil seder Weibergemeinschaft, jedes geschlechtlichen Jwanges und jeder Unzucht, nämlich die ideale Liebe, in einem sozialistischen Gemeinwesen der Grund aller chelichen Verbindungen sein wird, und daß diese Liebe erst in einem solchen zu allgemeiner Geltung gelangen kann. Was sehen wir dagegen heuter Die Widerstandslosigseit der

Frauen, die, disher in ihren Haushaltungen eingeschsossen, von dem öffentlichen Leben und der Macht der Organisation meist nur dunkse Begriffe haben, ist so groß, daß der kapitalistische Unternehmer es wagen darf, ihnen danernd Löhne zu zahlen, die zu ihrer Erhaltung nicht ausreichen, und sie für deren Ergänzung auf die Prostitution zu derweisen. Die Junahme der industriellen Frauenardeit zeigt überalt die Lendenz, eine Junahme der Arostitution nach sich zu ziehen. Si giedt im Staat der Gottekstungt und frommen Sitte ganze "blühende" Industriezweige, deren Arbeiterinnen so schlecht entschut sind, daß sie verhungern müßten, wenn sie sich nicht prositiusiren. Und die Unternehmer erklären, gerade auf diesen niederen Löhnen beruse die Konsturenzfähigkeit, die "Blüthe" ührer Industrie. Höhere Löhne würden sie zu Grunde richten.

Die Broftitution ift fo alt wie der Gegenfat gwischen arm und reich. Aber ehebem bilbeten bie Proftituirten ein Mittelbing amifchen Bettlern und Cannern, waren fie ein Lurus, ben bie Gesellschaft sich erlauben konnte, bessen Berluft aber keineswegs ihren Beftand gefährdet hatte. Seute find es nicht blos die Lumpenproletarierinnen, fondern auch bie arbeitenben Frauen, bie gezwungen find, ihren Rörver gegen Entgelt preiszugeben. Diefe Breisgebung ift nicht mehr blos eine Lurusfache, fie ift eine ber Grundlagen ber Entwicklung ber Industrie geworden. Unter ber tapitalistischen Brobuttionsweise wird bie Broftitution gu einer ber Stuten ber Gefellichaft. Bas bie Bertheibiger biefer Gefellschaft uns vorwerfen, bas betreiben fie felbft, bie Beibergemeinichaft. Allerbings nur bie Gemeinschaft mit ben Weibern bes Broletariats. Und fo tiefe Burgeln hat biefe Art ber Beibergemeinschaft in ber heutigen Gefellichaft gefaßt, baß ihre Vertreter allgemein die Broftitution für eine Nothwenbigfeit ertlaren. Gie fonnen fich nicht berftellen, bag bie Aufhebung bes Broletariats die Aufhebung der Broftitution

bebeutet, weil sie sich eine Gesellschaft ohne Weibergemeinschaft überhaubt nicht vorstellen können.

Die heutige Weibergemeinichaft ist eine Ersinbung ber höheren Gesellschaftsschichten, nicht bes Proletariats. Diese Weibergemeinschaft ist eine ber Arten ber Ausbeutung bes Proletariats. Sie ist nicht Sozialismus, sonbern bas Gegentheil bavon.

#### 5. Die ind Arielle Referbearmer.

Die Ginführung der Frauen- und Kinderarbeit in die Inbustrie ist, wie wir gesehen, eines der mächtigsten Mittel für die Kaditalisten, die Arbeitslöhne herabzudrücken.

Alber zeitweise wirft ebenso mächtig ein anderes Mittel: bie Aufuhr von Arbeitern aus zurückgebliebenen Gegenden, wo die Bebolferung noch geringe Bedürfniffe, bafür aber eine burch bas Rabriftvefen noch nicht gebrochene Arbeitsfraft befigt. Die Entwicklung bes Großbetriebs, namentlich bes Maschinemvesens, schafft nicht nur die Möglichfeit, biefe ungeschulten Arbeiter an Stelle geschulter zu verwenden, fie schafft auch die Möglichkeit, fie billig und raid herbeizuschaffen. Sand in Sand mit ber Entwicklung ber Brobuftion geht bie Entwicklung bes Berkehrswesens; ber Maffenproduktion entspricht ber Maffentransport, nicht blos von Baaren, fonbern auch von Berfonen. Danupfichiffe und Gifenbahnen, biefe gepriefenen Träger ber Kultur, bringen nicht blos Gewehre, Schnaps und Spphilis zu ben Barbaren, fie bringen auch die Barbaren ju uns, und mit ihnen die Barbarei. Der Busug ber Landarbeiter in bie Stäbte wird nun ein immer ftarferer. Und von immer weiter her gieben bie beburfniflofen, ausbauernben und wiberftandslofen Schaaren berbei. Slaven, Schweben und Italiener tommen als Lohnbruder nach Deutschland; Deutsche, Belgier, Italiener nach Franfreich; Slaven, Deutsche, Italiener, Arlanber, Schweben nach England und ben Bereinigten Staaten; Chinesen nach Amerika und Auftralien, vielleicht in nicht allzu ferner Zeit auch nach Europa. Auf beutschen Schiffen nehmen bereits Chinesen und Neger die Stelle von weißen Arbeitern ein.

Diese fremben Arbeiter sind zum Spropritte, Kleinbauern und Kleinbürger, welche die kat Aroduktionsweise ruinirt, von Haus und Hof verjagt hat, und denen sie nicht unr ihr Heim uinunt, sondern auch ihre Heimath. Man sehe sich die zahllosen Auswandererschaaren an und frage sich, od es die Sozialdemokratie ist, welche sie vaterlandsloß macht, welche die Baterlandslosigseit züchtet.

Durch die Expropriirung von Aleinbauern und Kleinbürgern, durch die Gerbeischaffung von Arbeitermassen aus fernen Ländern, durch die Entwicklung der Frauen- und Kinderarbeit, durch die Berkürzung der Lehrzeit, die eine bloße Anteruzeit wird, gelingt es der kapitalistischen Produktionsweise, die Jahl der Arbeitsfräfte, die ihr zur Berkügung stehen, ungehener zu vermehren. Und Dand in Hand damit geht eine stetige Junahme der Produktisit der menschlichen Arbeit in Folge des ununterbrochenen Fortgangs technischer Berbeiserungen und Berdollkommunngen. Und nicht genug damit steigert die kapitalistische Ansbeutung anch die Ausnützung der einzelnen Arbeitskraft aufs Aeußerte, theils durch Ausbebnung der Arbeitszeht, theils auch, namentlich dort, wo die Gesegebung oder Arbeiterorganisationen Ersteres unthmitich machen, durch größere Anhannung des Arbeiters.

Und gleichzeitig wirkt die Maschine dahin, Arbeitsfrafte überflüssig zu machen. Jede Maschine erspart Arbeitsfraft — wenn sie das nicht thäte, wäre sie ja zwecklos. In
jedem Industriezweig ist der Uebergang von der Handarbeit zur Maschinenarbeit mit den größten Leiden der betroffenen Handarbeiter verknüpst, die, seien es nun Handwerser oder Manusakurarbeiter, überfüssig gemacht und auss Pflaster gesett werden. Diese Wirtung der Maschine war es, welche die Arbeiter zuerst empfanden. Zahlreiche Ausstände in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunberis zengten bavon, welche Summen von Leiben ber Itebergang zur Majchinenarbeit über die Handarbeiter verhängte, welche Empörung und Berzweiflung sie mit sich brachte. Die Einführung des Maschinenwesens, sowie jede folgende Berbesserung besselben ist sir einzelne Arbeiterschichten stels verderblich: freilich können unter Umständen andere Arbeiterschichten — z. B. die in der Maschinensabrikation Beschäftigken — dadurch gewinnen. Aber wir glauben nicht, daß dies Bewußtsein die Verhungernden sehr trösten wird.

Eine jede neue Maschine bewirft, daß in Folge ihrer Einführung ebensoviel wie früher bei geringerer Arbeiterauzahl ober, bei gleicher Arbeiterauzahl, mehr wie früher, erzeugt wird. Soll also die Zahl der in einem Lande beschäftigten Arbeiter unter dem Einflinß der fortschreitenden Entwicklung des Maschinenwesens nicht abnehmen, dann muß der Markt sich in bemselben Berhältniß erweitern, in dem die Produktivkraft der Arbeiter wächst. Da aber die ökonomische Entwicklung gleichzeit die Arbeitsleisung der Arbeiter erhöht nud die Menge der versügsdaren Arbeitskräfte rasch steigert — und zwar viel rascher, als die Gesammtbewölkerung zumimmt — so muß, soll nicht Arbeitsleichigeit eintreten, der Markt sich noch viel rascher erweitern, als der Bermehrung der Produktivkraft der Arbeiter burch die Maschine entbricht.

Sine so rasche Ausbehnung bes Markes hat unter ber Herrschaft ber kapitalistischen Großindustrie kann jemals, sicher nie für einen auch nur einigermaßen erheblichen Zeitraum auf einem größeren Gebiet ber kapitalistischen Industrie stattgefunden. Die Arbeitslosigkeit ist also eine ständige Erscheinung ber kapikalistischen Großindustrie, die mit ihr untrennsbar verknübst ist. Auch in den besten Zeiten, wenn der Markussisch eine bebeutende Erweiterung erfährt und die Geschäfte am slottesten gehen, ist die Industrie nicht im Stande, alle

Arbeitslosen in Thätigkeit zu seigen; in ichlechten Zeiten, während einer Geschäftisshodung, wächst beren Zahl ins Niesenhafte an. Sie bilden eine ganze Armee — die industrielle Neserves armee, wie Marr sie genannt hat, benn sie bilden eine Armee von Arbeitskräften, die dem Kapital stets zur Verfügung steht, aus der es stels Reserven heranziehen kann, wenn die industrielse Kampagne anfängt, hitzig zu verben.

Hir ben Kapitalisten ist biese Reservearmee unschähder. Sie bildet für ihn eine wichtige Wasse, um die Armee der Arbeitenden im Zaum zu halten und sie fügsam zu machen. Nachdem die Ueberarbeit der Einen die Arbeitslosigseit der Anderen hervorgerusen, wird die Arbeitslosigseit Dieser ein Mittel zur Erhaltung und Steigerung der Ueberarbeit Jener. Und da sage man, in dieser Welt sei nicht Alles aus Weste einaerichtet!

Schwankt die Ausbehnung der industriellen Reservearmee auf und ab mit den Schwankungen des Geschäftisledens, so zeigt sie doch im Allgemeinen die Neigung, sich in aufsteigender Richtung zu bewegen. Denn die technische Unwälzung geht immer rascher dor sich, umfaßt immer weitere Gebiete; die Ausbehnung des Marktes sindet dagegen immer niehr Schranken. Wir werden darauf noch in einem anderen Zusammenhange zurückfonnen. Hier gesäge es, darauf hingewiesen zu haben.

Was bebeutet aber die Arbeitslofigteit? Sie bebeutet nicht blos Noth und Clend für die von ihr Betroffenen, nicht blos vermehrie Knechtung und Ausbeutung für die Arbeitenben, sie bebeutet auch die Unslicherheit der Existens für die gesammte Arbeiterklasse.

Was immer die frühren Ausbeutungsweisen über den Ausgebeuteten verhängen mochten, eines gaben sie ihm: die Sicherheit seiner Existens. Der Lebensunterhalt des Sklaven und des Leibeigenen war gesichert, wenigstens für so lange, als die Existens seines Herrn selbst gesichert war. Nur der Untergang seines Herrn konnte ihm seine Lebensbedingungen rauben. Welches Clend, welche Noth unter den früheren Produktionsweisen immer zeitweise über die Bevölkerung hereinbrechen mochten, es war nicht eine Folge der Produktion, sondern einer Störung der Produktion, durch Miswachs, Senchen, Ueberschwenmungen, Einbruch feinblicher Geere n. s. w.

Die Existenz des Ausbenters und die des Ausgebenteten sind hente nicht miteinander verknüpft. Der Arbeiter kann jeden Angendlick mit Weiß und Kind auf die Straße geworfen und dem Hungertod preisgegeben werden, ohne daß sich in den Verhältsnissen des Ausbenters, den er reich gemacht, das Mindeste ändert.

Und das Clend der Arbeitslosigfeit ist heute nur ganz ausnahmsweise Folge von Störungen der Produktion durch änßere, übermächtige Einstüsse, es ist vielnicht die naturnothwendige Folge der Entwicklung der Produktion selbst. Störungen der Produktion vermehren hentzutage ost die Arbeitsgelegenheit, statt sie zu vermindern: man erinnere sich der Folgen des Kriegs von 1870 für das Wirthschaftsleben Teutschlands und Frankreichs in den nächsten darauffolgenden Jahren.

Unter der Herrschaft des Kleindetrieds war das Einkommen des Arbeiters in der eigenen Wirthschaft um so größer, se skeißiger er war. Fausheit dagegen ruinirte ihn, machte ihn arbeitslos. Hente wird die Arbeitslossigsteit um so größer, se mehr, se länger die Arbeiter arbeiten. Der Arbeiter schafft seine Arbeitslossigsteit durch seine eigene Arbeit. Wie so mancher andere Grundsat aus der Welt des Kleinbetrieß ist auch der, daß der Fleiß des Arbeiters sein Glitch begründet, durch den kapitalistischen Großbetrieß in sein Gegentseil verwandelt worden. Und wie dieser, ist auch der andere Grundsatz zur Lige geworden, den noch immer mancher Khilister den Arbeitern gegenüßer im Nunde sicher, daß Zeder sein Brot sinde, der arbeiten wolle.

Ebensowenig als das Eigenthum ist der Besit von Arbeitskraft heute eine sichere Schukwehr gegen Noth und Elend. Schwebt über dem Kleinbauern und Kleinhandwerker stets das Gespeust des Banterotts, so über dem Lohnarbeiter stets das Gespeust der Arbeitssosiafeit.

Diese stete Unsicherheit ist von allen Nebeln der heutigen Produktionsweise das qualendste, aber auch das empörendste, dassienige, welches die Gemüther am tiessten aufregt, jeder konservativen Neigung am gründlichsten den Garaus macht. Diese ewige Unssicherheit der eigenen Lage untergräbt den Glauben an die Sicherheit des Bestehenden und das Interesse an seiner Erhaltung. Und wer durch das Bestehende in einiger Furcht erhalten wird, dersliert die Furcht door dem Neuen.

Ueberarbeit, Arbeitslosigkeit und Auflöhung der Familie, das bringt die kapitalistische Produktionsweise dem Prolekariat, und zugleich sorgt sie dafür, daß der prolekarische Zuskand auf immer weitere Areise sich ausbehnt und zusehends der Zuskand der großen Masse der Bewölkerung wird.

# 6. Die wachsende Ausdehnung des Prolefariats. Das kaufmännische und das "gebildete" Prolefariat.

Nicht blos durch die stete Ausbehnung der Großindustrie bewirkt die kapitalistische Produktionsweise, daß der proletarische Justand immer mehr der Zustand des Bosses überhaupt wird. Sie bewirkt dies auch dadurch, daß die Lage der Lohnarbeiter in der Großindustrie bestimmend wird für die Lage der Lohnarbeiter in den anderen Arbeitszweigen. Auch deren Arbeitszund gebensbedirgungen werden durch die Großindustrie umgewäszt; die Bortheise, welche diese Arbeiter etwa der denen der kapitalistischen Industrie vorausgehabt, verwandeln sich nun unter dem Einstusse der Leiteren in ebensowiele Nachteile. Wo z. B. z. B. heute der Arbeiter der Andheile. Abo z. B. heute der Arbeiter des Handwerfs noch bei dem Meister wohnt und sist, da wird das ein Mittel, ihn noch schlechter wohnen und essen au lassen, als den Lohnarbeiter, der seinen einen Saushalt führt. Die sause Lebrzeit

war esehen ein Mittel, die Ueberschwennung des Handwerks mit Arbeitsfräften zu verhitten; heute ist das Lehrlingswesen das wirkssamse Mittel, das Handwerk mit billigen Arbeitsfräften zu überschwennnen und die erwachsenn Arbeiter brotlos zu machen.

Auch hier wie auf anberen Gebieten ist unter bem Einstuß ber kapitalistischen Produktionsweise Unsimm und Plage geworden, was unter ber Herrschaft bes Kleinbetriebs Vernunft und Wohlsthat war.

Das Bestreben ber Jünftser, das alte Immungswesen zu ernenern, länft im Grunde darauf hinaus, durch Wiederbelebung der alten Formen neue Ausbentungsmittel ihren Arbeitern gegenüber in die Hand zu bekommen. Sie wollen sich vor dem Bersinken im Sumpf dadurch schützen, daß sie sich einige Prosetarierseiber unterlegen. Und dann sind die Herren entrüstet, wenn das Prosetariat für diese Art, den unvermeidlichen Untergang des Kleinbetriebs etwas hinauszuschieben, sich nicht begeistern kann.

Dieselbe Entwicklung wie im Handwerk vollzieht sich im kaufmännischen Gewerbe. Der Großbetrieb beginut auch auf bem Gebiete des Zwischenhandels den Kleinbetrieb zu verdrängen. Die Zahl der kaufmännischen Kleinbetriebe braucht deswegen nicht abzunehmen. Im Gegentheil, sie ninmt zu. Der Zwischenhandel ist die letzte Zusucht der baukerorten Existenzen des Kleinbürgersthums.\*) Den Zwischenhandel einschränken — etwa durch Eins

<sup>\*)</sup> Es waren in Deutschland 1882 beschäftigt von je tausend Arbeitern der betreffenden Gruppe in

| Betrieben     | Industrie | Handelsgewerbe | Beherbergung<br>und Erquidung |
|---------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| ohne Gehilfen | 245       | 859            | 285                           |
| mit 1— 5 "    | 324       | 448            | 552                           |
| mit 6-10 "    | 43        | 68             | 70                            |
| mit 11—50     | 126       | 103            | 89                            |
| über 50 "     | 262       | 22             | 4                             |

Man sieht, im Handel und der Gastwirthschaft überwiegen die Kleinbetriebe viel mehr als in der Judustrie.

engung des Sansirhandels — heißt nichts, als diesen Eristenzen den Boden gänzlich unter den Füßen wegziehen und sie ins Lumpenproletariat stoßen, sie zu Bettlern, Lagadunden, Zuchthanskandidaten machen: eine sonderbare Sozialresorm.

Der Ginfliß der Entwicklung des Großbetrießs äußert sich im Zwischandel nicht in der Abnahme der Jahl der Kleinbetrieße, sondern im Verkommen derselben. Die Existenz der selbständigen Kleinhäudler wird immer mischere, profetarierhafter. Und daneben ninmt die Jahl der in den Großdetrieden Angestellten zu, wirklicher Proletarier, die keine Aussicht haben, sich ie selbständig zu machen; es wächst die Kinderarbeit und die Francnarbeit mit ihrer Begleiterin, der Prositiation; es wachsten und die Frankarbeit, Arbeitslosigsteit und Lohndrüderei auch auf diesem Wirthschaftesselbeite. Die Lage des Kaufmännlichen Angestellten nähert sich innner unehr derzeinigen des Prosetariers der Industrie. Er unterscheidet sich von ihm fast nur dadurch, daß er den Schein einer höheren Lebenshaltung aufrecht erhalten und für densselben Opfer bringen muß, die der industrielse Prosetarier nicht kennt.

Und noch eine andere Broletarierschicht beginnt fich au entwickeln: bas Broletariat ber Gebilbeten. Gebilbet fein ift in unferer Broduftionsweise ein besonderes Geschäft geworben. Das Mag des Wiffens hat fich mendlich erweitert und wächst von Tag zu Tag. Und die kapitalistische Gesellschaft wie ber favitaliftifche Staat bedürfen immer mehr ber Männer ber Wiffenschaft und Runft gur Führung ihrer Geschäfte und gur Unterwerfung ber Naturfrafte, fei es zu Zweden ber Brobuftion ober ber Berftörung, ober zur luguriöfen Berwendung ihres zunehmenben lleberfluffes. Aber nicht nur ber Bauer, ber Sandwerfer ober gar ber Proletarier, auch ber Raufmann, ber Fabrifant, ber Bantier, der Borjenfpetulant, ber Groggrundbefiger, haben feine Beit, fich ber Runft und Wiffenschaft zu wihmen. Gie find gang bon ihren Geschäften und Bergnügungen in Anspruch

genommen. In der heutigen Gesellschaft sind es nicht, wie in früheren Gesellschaftssormen, die Ansbenter selbst, oder mindestens eine Klasse derselben, welche die Künste und Wissenschaften psiegen. Sie übersassen diese Thätigkeit einer besonderen Klasse, die sie dafür bezahlen. Die Vidung wird eine Waare.

Aber bis vor wenigen Jahrzehnten noch war sie eine seltene Waare. Der Schulen gab es wenige, das Studiren war mit bedeutenden Kosten verknüpft. Die Bauern waren meist zu verschubet, als daß sie die Mittel aufgebracht hätten, ihre Söhne auf die höheren Schulen zu senden. Das Handwerf nut der Handel hatten dagegen noch einen goldenen Boden; wer dadei war, blieb dabei; nur besondere Begabung odere besondere Umstände veranlaßten den Sohn des Handwerfers oder Kaufmanns, sich der Kunst oder Wisselfenschaft zuzuwenden. Während die Nachsfrage nach Beannten, Technifern, Aerzten, Lehrern, Künstlern u. s. w. stieg, bited die Jusuwenden wachwuchs dieser Kreise selbst die Jusuwenden kachwuchs dieser Kreise selbst die Jusuwenden kachwuchs dieser Kreise selbst die Jusuwenden wachwuchs dieser Kreise selbst beschränkt.

Die Waare Vilbung stand baher hoch im Preise. Ihr Besitz verschaffte wenigstens benen; die sie zu praktischen Zwecken verwendeten, den Abvokaten, Beamten, Aerzten, Prosessioren z., meist ein auskömmliches Leben, er verschaffte oft auch Ruhm und Ehre. Der Künstler, der Vistorat des Gestles sindste sich dem der Geburt wie dem des Geldes überlegen. Seine einzige Sorge war die Entstaltung seiner geistigen Güter. Daher komten die Gebildeten Ibealisten sein und waren es auch oft. Sie standen über den anderen Kassen und deren materiellen Bestrebungen und Gegenfägen. Bisdung bedeutete Macht, Güd und Liebenswürdigsteit: was lag näher, als der Schuß, um alle Menschen gütstigm wis liebenswürdig zu machen, um die Kassensperfäge zu überwinden und Armuth und Gemeinheit aus der Weltz zu schaffen, sein nichts nothwendig, als die Verbreitung von Vildung?

Seitbem hat die Ausdehnung des höheren Schulwefens - und nur um die höhere Bilbung handelt es fich hier - gewaltige Fortschritte gemacht. Die Bahl ber Lehranftalten ift ungemein vermehrt worden. In noch ftarferem Mage wuchs die Rahl ber Der Kleinbetrieb in Sandel und Induftrie hat seinen goldenen Boben verloren. Der Rleinburger weiß feine Rinder nicht mehr anders vor dem Verfinken ins Broletariat zu bewahren, als bağ er fie ftubiren läßt, wenn er nur einigermaßen bie Mittel bagu erichwingen fann. Und er muß barauf bebacht fein, nicht nur für seine Sohne, sondern auch für seine Tochter gu forgen. Denn bie fortidreitenbe Arbeitstheilung verwandelt, wie schon ermähnt, immer mehr Arbeiten bes Saushalts in besondere Berufsthätigkeiten, berringert immer mehr die Arbeit im Saushalt, so daß eine Che, in ber die Frau nichts ift, als Haushälterin, immer mehr ein Lurus wirb. Gleichzeitig aber verarnt, wie wir gesehen, bas Kleinbürgerthum, so bak es immer mehr bie Kähigkeit verliert, fich einen Luxus zu gestatten. Immer größer wird bie Bahl ber Chelofen, immer größer bie Rahl ber= jenigen Familien, in benen Frau und Tochter arbeiten muffen, um zu verbienen. So wächst die Frauenarbeit nicht nur auf ben Gebieten ber großen und fleinen Industrie und bes Zwischen= handels, fonbern auch im Beamtenwefen bes Staats und privater Unternehmungen, ber Boft, Telegraphie, Gifenbahnen, Banken 2c., in ber Kunft und ber Wiffenschaft. Mögen Borurtheile und persönliche Interessen noch fo laut bagegen-schreien, die Frauenarbeit bürgert fich auf ben verschiebenften Gebieten ber geiftigen Arbeit immer mehr ein. Dicht Gitelfeit, nicht Borbringlichfeit, nicht Uebermuth, fonbern ber Bwang ber öfonomischen Entwidlung treibt die Frauen zur Arbeit auf biefen, wie auf ben anderen Gebieten menichlicher Thatigfeit. Wenn es ben Mannern in einigen Zweigen ber Beiftegarbeit, bie noch gunftig organifirt find, gelungen ift, die Konfurrenz ber Frauen auszuschließen, so 🤛 drängen sich diese untsomehr in die nicht gunftigen, 3. B. Schriftstellerei, Malerei, Musik.

Gine Folge biefer gangen Entwicklung ift es, bak bie Rabl ber Gebildeten im Berhältniß zu früher ungehener gugenommen hat. Aber die günstigen Folgen sind ausgeblieben, welche die Ibealiften von ber Annahme ber Bilbung erwarteten. So lange die Bilbung eine Waare ift, heißt die Berbreitung ber Bilbung bie Bermehrung biefer Baare und bamit bie Senkung ihres Breifes, also bie Berichlechterung ber Lage ihrer Befiger, Rahl ber Gebilbeten ift in einem Mage gewachsen, bag fie ben Bebürfniffen ber Kapitaliften und bes Rapitaliftenftaates mehr als gennat. Der Arbeitsmarkt für die Arbeiter der Bilbung ist beute ebenso überfüllt, wie ber ber Sandarbeiter. Auch bie geiftigen Arbeiter haben bereits ihre Refervearmee, bie Arbeitslofiakeit ist in ihren Reihen ebenso ein ständiger Gast, wie in benen ber Inbuftriearbeiter. Diejenigen, die zu einem Staatsamt gelangen wollen, muffen Sahre, oft über ein Jahrzehnt warien, bis fie zu einem ber ichlechtbezahlten unteren Poften gelangen. Bei ben Anderen wechseln Arbeitssofiakeit und Ueberarbeit ebenso ab. wie bei ben Sandarbeitern, und wie bei diesen ift die Lohnbrückerei an der Tagesordnung.

Die Klassenlage ber Arbeiter ber Bilbung verschlechtert sich zusehends; sprach man ehebem von der Aristotratie des Geistes, so spricht
man jetzt vom Prosetariat der Intelligenz; und bald wird diese
Prosetarier von den andern Lohnarbeitern nur noch eines unterscheiden: ihre Anmahung. Sie bilden sich in ihrer Mehrheit
immer noch ein, etwas Besseres zu sein als die Prosetarier,
sie rechnen sich immer noch zum Bürgerthum, zur Bourgeoisie\*),

<sup>\*)</sup> Im Deutschen bedeutet das Wort "Bürger" nicht blos den Angehörigen einer bestimmten Klasse, der Klasse der Besigenden in den Städten, sondern auch jeden Angehörigen des Staates, den Staatsbürger. Der Franzose hat bafür zwei Bezeichnungen. Der erstere

aber fo, wie fich ber Bebiente gu feiner Berrichaft rechnet. Sie haben aufgehört, die geiftigen Führer ber Bourgeoifie zu fein und find ihre Mopffechter geworben. Das Streberthum wuchert unter ihnen empor: nicht bie Entwicklung, fonbern bie Berwerthung ihrer geistigen Buter ift jest ihre erfte Sorge, und bie Broftituirung ihres Ich ihr Haubtmittel, borwarts gu kommen. Wie die Kleingewerbtreibenden werden auch fie geblendet burch einige wenige glangende Treffer in ber Lotterie ihres Lebens; fie übersehen bie achlissen Rieten, die ihnen gegenüber fieben. und verschachern Seele und Leib für die bloge Aussicht, einen folden Saupttreffer zu maden. Das Berfaufen ber eigenen Ueberzeugung und bie Gelbheirath, bas find in ben Augen ber Mehrheit unferer Gebilbeten zwei ebenfo felbstverftanbliche wie unentbehrliche Mittel geworben, "fein Glüd ju machen." Das hat die kapitaliftische Broduftionsweise aus den Idealiften. ben Foricern, Denfern und Träumern gemacht!

Aber bas Angebot wächst zu start, als baß im Allgemeinen aus ber Bilbung selbst bann viel herauszuschlagen wäre, wenn man seine Persönlichkeit mit in ben Kauf giebt. Das Bersinken ber Masse ber Gebilbeten im Proletariat ist nicht mehr aufzuhalten.

Ob biese Entwicklung bahin führen wird, daß die Gebilbeten sich in Masse und nicht blos vereinzelt, wie disher, dem kämpfenden Proletariat auschließen, ist noch ungewiß. Sicher aber ist eins: Mit der Proletaristrung der Gebildeten ist dem Proletarier der lette Ausweg verschlossen worden, um auf eigene Faust, für sich allein, dem Proletariat zu entrinnen, zu einer höheren Klasse aufzusteigen.

Daß ber Lohnarbeiter ein Kapitalist werbe, ist bon bornes herein ausgeschlossen, wenigstens im regelmäßigen Lauf ber Dinge.

ist der "bourgeois", der zweite der "citoyen." Da das Wort Boursgeois bezeichnender ist als das Wort "Bürger," hat es sich auch in Deutschland eingebürgert.

Ein Gewinn in ber Hamburger Lotterie ober ein reicher Onfel in Amerika kommen für vernünftige Leute bei Grörterungen über bie Lage ber Arbeiterflaffe nicht in Betracht. Aber unter besonders gunftigen Umftanben fann es ja bie und ba einem ber beffer= gestellten Arbeiter gelingen, unter harten Entbehrungen fo viel 31t fparen, bag er einen kleinen Sandwertsbetrieb ober einen Aramlaben eröffnen ober einen feiner Cohne ftubiren, etwas "Befferes" werben laffen tann. Es war ftets lächerlich, die Arbeiter auf folche Möglichfeiten zu verweisen, um ihre ober ihrer Kinder Lage ju verbeffern. Denn im gewöhnlichen Lauf ber Dinge fann ein Arbeiter, wenn er überhaupt gum Sparen fommt, froh fein, wenn es ihm gelingt, in guten Beiten fo viel gurudgulegen, bak er bei einfallenber Arbeitelofigfeit nicht gang enthlößt bafteht. Beutzutage aber ift die Bertröftung ber Arbeiter auf biese Auswege lächerlicher als je. Denn die öfonomische Ent= wicklung macht nicht blos bas Sparen bes Arbeiters immer unmög= licher, fie macht es auch unmöglich, daß er, selbst wenn es ihnt gelingt, das Nöthige zu erübrigen, baburch fich ober feine Kinder aus ber proletarierhaften Criftens emporhebt. Zum felbständigen Klein= betrieb übergeben, heift für ihn, fich aus einem Glend in bas andere ftirgen, um in ber Regel balb wieber in bas frühere Elend gurudfehren zu muffen und die Erfenntniß, daß ber Kleinbetrieb unhaltbar fei, mit bem Berluft ber Ersparniffe gu erfaufen.

Noch schwieriger als der Uebergang zu selbständigem Kleinbetrieb, ja fast hoffnungslos ist heute der Versuch des Proletariers, seinen Sohn sindiren zu lassen. Aber nehmen wir an, ein solcher Versuch sei gelungen, was soll nun dem Proletarierssohn, der mit der Verwerthung seiner Kenntnisse nicht warten kann, dem keine Protestion zur Seite steht, seine höhere Vildung nügen, jest wo tausende von Juristen jahrelang warten müssen, die im Siaaisdienst die Reihe an sie kommt, wo Techniker, Chemiker, absolvirte Handelsichüler zu Dunderten stellensos herumlaufen ?

Bohin ber Proletarier sich heute wenden mag, überall stößler auf proletarierhafte Lebens= und Arbeitsbebingungen. Das Proletarierthum durchdringt immer mehr und mehr die gauze Gesellschaft; die Masse der Bedölferung ist heute schon in allen Kulturländern auf die Stufe des Proletariats heradgesunken. Iede Aussicht ist für den einzelnen Proletarier verschwunden, sich auf eigene Faust, durch eigene Kraft aus dem Sumpf herauszuarbeiten, in den ihn die heutige Produktionsweise stößt. Er kann seine Erhebung nur erreichen durch Hebung der ganzen Klasse, der er angehört.

# III. Die Rapitalistenklaffe.

### 1. Bandel und Rredif.

Wir haben gesehen, wie die Masse der Bevösterung in den Ländern mit kapitalistischer Produktionsweise innner mehr zu Prosektariern wird, zu Arbeitern, die getrennt sind von ihren Produktionsmitteln, so daß sie auf eigene Faust nichts produzienkönnen und daher gezwungen sind, sollen sie nicht verhungern, das Einzige zu verkausen, was sie besitzen, ihre Arbeitskraft. Die Mehrzahl der Bauern und Kleingewerbetreibenden gehört thatsäcklich auch schon zum Prosektariat. Was sie davon scheide, ihr Besitz, ist nur noch ein dünner Borhang, mehr geeignet, ihre Kusdentung und Abhängigkeit zu verhülten als zu verhindern, ein Vorhaug, der jedes kärkere Lüstschen hebt und davon trägt.

Auf der anderen Seite sehen wir eine kleine Schaar von Besitsenden, Kapitalisten und Erofigrundbesitsern, denen die wichtigsten Produktionsmittel, die wichtigsten Lebensquellen für die ganze Bewösterung allein gehören, und denen dieser Alleinbesit die Mögslichkeit und die Macht verleiht, die Besitslosen von sich abhängig zu machen und auszubenten.

Während die Mehrheit der Bevölferung immer tiefer in Noth und Elend versintt, ist es diese kleine Schaar von Kapitalisten und Großgrundbesigern, die sammt den ihr anhängenden Schmarogern allein alle jene ungeheuren Vortheile einheimst, welche sich ergeben aus den Errungenschaften der heutigen Kultur, vor Allem aus den Fortichritten in den Naturwissenschaften und deren praktischer Unwendung.

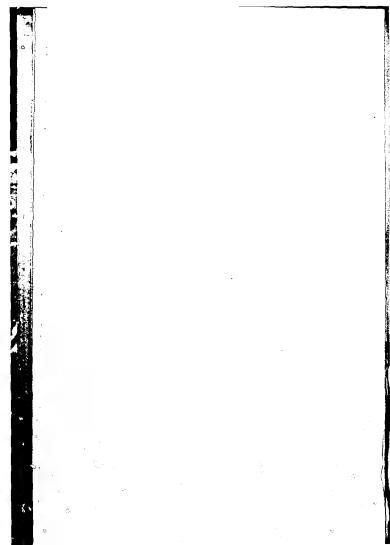

# Erfurter Programm

in feinem grundfählichen Cheil

erläutert von

# Karl Kantsky

Bweite Auflage

Stuttgart

Berlag von I. H. W. Dieh

1240



Δ87-1370

# Inhalfs-Verzeidzniß.

Geite

| Vor | wort                                                  | v                 |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|
| I.  | Der Untergang bes Rleinbetriebs.                      |                   |
|     | 1. Kleinbetrieb und Privateigenthum                   | 1                 |
|     | 2. Waare und Rapital                                  | 6                 |
|     | 3. Die kapitalistische Produktionsweise               | 10                |
|     | 4. Der Tobestampf des Kleinbetriebs                   | 16                |
| II. | Das Proletariat.                                      |                   |
|     | 1. Proleiarier und Sandwerksgeselle                   | 31                |
|     | 2. Der Arbeitslohn                                    | 37                |
|     | 3. Die Auflösung ber Proletaricrfamilie               | 40                |
|     | 4. Die Prostitution                                   | 41                |
|     | 5. Die industrielle Refervearmee                      | 43                |
|     | 6. Die machsende Ausbehnung des Proletariats. Das     |                   |
|     | faufmännische und das "gebildete" Proletariat .       | 48                |
| ш.  | Die Rapitalistentlasse.                               |                   |
|     | 1. Handel und Aredit                                  | 57                |
|     | 2. Arbeitstheilung und Konfurrenz                     | 62                |
|     | 3. Der Profit 4. Die Grundrente                       | 65                |
|     | 4. Die Grundrente                                     | . <sub>5</sub> 66 |
|     | 5. Die Steuern                                        | <u>.</u> 70       |
|     | 6. Das Sinken des Profits                             | 73 ;              |
|     | 7. Das Wachsthum der Großbetriebe. Die Kartelle .     | 77                |
|     | 8. Die wirthschaftlichen Krisen                       | 86                |
|     | 9. Die chronische Ueberproduktion                     | .98               |
| IV. | Der Bufunftsftaat.                                    |                   |
|     | 1. Soziale Reform und Revolution                      | 104               |
|     | 2. Privateigenthum und genoffenschaftliches Gigenthum | 111               |
|     | 8. Die sozialistische Produttion                      | 114               |
|     | ,                                                     |                   |

|    | 4.  | Die wirthschaftliche Bedeutung bes Staates 19          | 23 |
|----|-----|--------------------------------------------------------|----|
|    |     | Der Staatsfozialismus und die Sozialdemofratie . 19    | 29 |
|    | 6.  | Der Aufbau des Zufunftsftaates 19                      | 31 |
|    | 7.  | Die Abschaffung ber Familie 14                         | lõ |
|    | 8.  | Die Konfiskation des Eigenthums 10                     | 17 |
|    | 9.  | Die Vertheilung der Produkte im Zukunftsstaat . 18     | 53 |
|    | 10. | Der Sozialismus und die Freiheit 10                    | 36 |
| v. | Der | Klaffenkampf.                                          |    |
|    | 1.  | Der Sozialismus und die belitzenden Klaffen 17         | 17 |
|    | 2,  | Gefinde und Bediententhum 18                           | 32 |
|    | 3.  | Das Lumpenproletariat                                  | 36 |
|    | 4.  | Die Anfänge des Lohnproletariats                       | 8  |
|    | 5.  | Die Erhebung des Lohnproletariats 19                   | 0( |
|    | 6.  | Der Wiberstreit der das Proletariat erhebenden und     |    |
|    |     | der es herabdrückenden Tendenzen 19                    | 8( |
|    | 7.  | Die Philanthropie und die Arbeiterschutgesetzgebung 20 | )0 |
|    |     | Die Gewerkschaftsbewegung 20                           | )6 |
|    |     | Der politische Kampf                                   | 6  |
|    |     | Die Arbeiterpartei                                     |    |
|    |     | Die Arbeiterbewegung und der Sozialismus               |    |
|    | 12. | Die Sozialbemotratie — die Vereinigung von             |    |
|    |     | Arbeiterbewegung und Sozialismus                       |    |
|    |     | Die Internationalität der Sozialdemokratie             |    |
|    | 14. | Die Sozialdemokratie und das Volk                      |    |

CHARLES ALCOHOL

# Dorworf.

Gelegentlich ber Diskussionen über ben Entwurf bes neuen Programms ber sozialbemokratischen Partei schlug ich in ber "Neuen Zeit" bor, es solle ein populärer Kommentar zum Programm verfaßt werden, ber bessen kurze nackte Sätze weiter ausführe, begründe und erkäutere.

Aufgeforbert, meinen Borichlag selbst burchzussühren, machte ich mich ans Werk, kand aber bald, daß es geradezu unmöglich sei, in dem engen Nahmen eines Manifests, wie ich geplant, eine untfassende und gemeinwerständliche Darstellung aller der Grundsäte zu geben, die für die Beurtheilung unserer Partei in Frage kommen. Ich hätte mich entweder darauf beschräuten müssen, sie kurz zu kennzeichnen und dann im besten Fall einen dürftigen Abstalich des kommunistischen Manifest liefern können, der gleich diesem zu seinem Berständniß bereits gewisser öfenomischer und historischer Borkenntnisse bedurfte. Oder ich hätte mich auf die Erörterung einiger weniger Hauptsätze beschräuten müssen, wie ich auch in einer Breschine gethan, die gleichzeitig mit vorliegendem Büchlein erscheint.

Aber biefe erfüllt für fich allein nicht ben Bweck, ben mein Borfchlag im Auge gehabt. Reben kurzen Brofchüren, welche

Wohin ber Profetarier sich heute wenden mag, überall stößler auf profetarierhafte Lebens= und Arbeitsbedingungen. Das Profetarierthum durchdringt immer mehr und mehr die gauze Gesellschaft; die Masse der Bedölkerung ist heute schon in allen Kulturländern auf die Stufe des Profetariats heradgesunken. Iede Unssicht ist für den einzelnen Profetarier verschwunden, sich auf eigene Fauft, durch eigene Kraft aus dem Sumpf herauszuarbeiten, in den ihn die heutige Produktionsweise stößt. Er kann seine Erhebung nur erreichen durch Hebung der ganzen Kasse, der er augehört.

# III. Die Rapitaliftenklaffe.

# 1. Bandel und Rredif.

Wir haben gesehen, wie die Masse der Bevösterung in den Ländern mit kapitalistischer Produktionsweise immer mehr zu Prosektariern wird, zu Arbeitern, die getrennt sind von ihren Produktionsmitteln, so daß sie auf eigene Faust uichts produziren können und daher gezwungen sind, sollen sie nicht verhungern, das Einzige zu verkausen, was sie besitzen, ihre Arbeitskraft. Die Mehrzahl der Bauern und Kleingewerdereibenden gehört thatsächlich auch schon um Prosektariat. Was sie davon scheide, ihr Besitz, ist nur noch ein dünner Borhang, mehr geeignet, ihre Kusdentung und Abhängigkeit zu verhülten als zu verhindern, ein Borhang, den jedes stärkere Lüstschen hebt und davon trägt.

Auf der anderen Seite sehen wir eine kleine Schaar von Besitsenden, Kapitalisten und Erofigrundbesitsern, denen die wichtigsten Produktionsmittel, die wichtigsten Lebensquellen für die ganze Bewösterung allein gehören, und denen dieser Alleinbesit die Mögslichkeit und die Macht verleiht, die Besitslosen von sich abhängig zu machen und auszubenten.

Während die Mehrheit der Bevölferung immer tiefer in Noth und Elend versinkt, ist es diese kleine Schaar von Kapitalisten und Großgrundbesigern, die sammt den ihr anhängenden Schmarogern allein alle jene ungeheuren Vortheile einheimst, welche sich ergeben aus den Errungenschaften der heutigen Kultur, vor Allem aus den Forts schritten in den Naturwissenschaften und deren praktischer Unwendung. Sehen wir uns nun diese kleine Schaar Auserwählter näher an; betrachten wir die Nolle, die sie im Wirthschafflisseben spielt und die Folgen, die daraus für die Gesellschaft erwachsen.

Wir haben bereits die drei Arten fennen gelernt, in die das Kapital zerfällt: das Kanfmannstupital, das Wuchertapital, das industrielle Kapital. Die letztgenannte Kapitalart ist die jüngste, vielleicht nicht so viele Jahrhunderte alt, als die anderen beiden Kapitalarten Jahrtausende zählen. Aber der jüngste Bruder ist rascher, viel rascher gewachsen, als die älteren; er ist zum Riesen geworden, der sie unterjocht und in seinen Dienst gewonden hat.

Für den Kleinbetrieb in seiner vollsommenen (klassischen) Form ist der Handel feine unbedingte Nothwendigkeit. Der Bauer wie der Handwerfer kann die Produktionsmittel, soweit er welche kausen nuns, direkt dom Produzenten beziehen; er kann sein Produkt direkt an den Konsumenten verkausen. Der Handel dient auf dieser Stufe der ökonomischen Entwickung vorzugsweise dem Augus, er ist aber für den Fortgang der Produktion im Ganzen, für die Erhaltung der Gesellschaft, nicht unentbehrlich.

Die kapitalistische Produktion bagegen ist, wie wir gesehen, von vornherein auf den Handel angewiesen — wie andererseits der Handel von einer gewissen Stufe an zu seiner Weitersentwicklung der kapitalistischen Produktion bedarf. Je mehr diese sich ausbreitet, je mehr die kapitalistische Produktionstweise die herrschende wird, um so nothwendiger erweist sich der Fortgang des Handels für das ganze Wirthschaftsleben. Er dient nicht mehr blos dem ledersluß, dem Lurus. Die ganze Produktion, ja die Ernährung der Bevölsterung eines kapitalistischen Landes hängt heute davon ab, daß der Handel ungestört in seinen Bahnen sich bewegt. Es ist dies einer der Eründe, die gegenwärtig einen Weltkrieg viel verheerender machen müssen, als er je gewesen. Der Krieg führt zu einer Stockung des Handels,

eine solche bebeutet aber heute eine Stodung der Produktion, des gauzen wirthschaftlichen Lebens, bebeutet einen ökonomischen Ruin, der sich weiter erstreckt und nicht minder unhelbolk ist, als die Verwiskungen auf dem Kriegsschauplat.

Soenso wichtig wie die Entwicklung des Handels ift für die kapitalistische Produktionsweise die Entwicklung des Wuchers geworden. Der Wucherer war unter der Herrichaft des Klein-betriebs ein Schmaroger, der die Aothsage oder den Leckhitung Anderer benügte, ihnen ihr Vlut abzuzapfen. Das Geld, das er Anderen lieh, diente in der Negel — und die Negel war, daß ieder Produzent die nötzigen Produktionsmittel selcht besaß — nur zu Zwecken umproduktiver Ausgaben. Wenn z. B. ein Edels — nur Geld pumpte, so that er es, um dasselbe zu verzubeln; wenn ein Bauer, so, um danit seine Geldbagaben oder Prozessfessen zu bezahlen. Das Borgen gegen Zins galt daher als munoralisch und wurde allgemein verdammt.

Bang anders in ber favitaliftifden Brobuftionsweise. Belb ift jest Mittel, einen fapitaliftifden Betrieb eingurichten, Arbeits= frafte zu taufen und auszubeuten. Wenn ein Unternehmer hent= zutage Geld aufnimmt, um ein neues Unternehmen zu gründen ober ein ichon bestehendes zu erweitern, fo bebeutet bas nicht - vorausgeset natürlich, bas Unternehmen gebeiht -, baß er jein bisheriges Ginfommen um ben Betrag ber Berginfung biefer Gelbsumme schmälert. Das geliehene Gelb bient ihm vielmehr dazu, Arbeitsfrafte auszubenten, alfo fein Ginkommen zu vergrößern, und zwar um mehr als ben Betrag ber ichulbigen Binfen. Der Bucher verliert jest feinen urfprünglichen Charafter. Seine Rolle als Mittel ber Ausbeutima ber Nothlage und bes Leichtfinns tritt immer mehr gurud gegenüber ber Rolle, bie fapitaliftifche Broduftion zu "befruchten," das heißt, es gu ermöglichen, bag ihre Entwidlung noch raicher bor fich geht, als burch bie bloke Ansanmlung pon Ravital in ben Gelbichränken

ber industriellen Kapitalisten ermöglicht würde. Der Abschen vor bem Bucherer hört nun auf; dieser wird makellos und erhält auch einen nenen, wohlklingenden Namen: Kreditgeber.

Gleichzeitig ift bie Sauptrichtung ber Bewegung bes gingtragenden Rapitals eine andere geworben. Die Gelbimmen, welche die Bucherfapitaliften in ihren Schränken aufhäuften. floffen früher aus biefen Sammelbeden burch taufend Ranale an bie Nichtfavitalisten ab. Heute find bie Geldschränke bes Bucherfavitals — der Kreditinstitute — vielmehr Sammelbeden geworden. in welche durch taufend Kanäle das Gelb ber Nichtfavitalisten hineinflicht, um bon bort aus ben Rapitaliften zugeführt zu werben. Der Kredit ift heute wie ehebem ein Mittel, Richtfapitaliften -Besitzloje und Besitzende - bem Kapital zinspflichtig zu machen. Aber er ift jest auch ein madhiges Mittel geworben, bie Befitthumer, Die fich in den Sanden ber berfchiebenen Rlaffen von Richtfapitaliften befinden, bon ben ungeheuren Reichthümern ber fatholischen Kirche und bes alten Abels an bis herab zu ben bürftigen Spargroschen ber Dienstmädchen und Taglöhner. in Rapital zu verwandeln, das heißt, in ein Mittel ber Ausbeutung ber einen und ber Rerfebung ber anderen biefer Rlaffen. preist bie heutigen Rrebiteinrichtungen, die Sparbanten u. f. w. weil fie die Svargrofchen ber Lohnarbeiter, Sandwerfer und Bauern zu Rapital und biefe zu "Ravitaliften" madjen, wie bie Anhänger ber heutigen Ordnung behaupten. Aber diese Ansamm= lung ber Gelber non Richtfapitaliften hat feinen anberen Zwed, ale ben Rapitaliften neue Rapitalien gur Berfügung gu ftellen und badurch die Entwicklung der favitaliftischen Arnbuftionsmeise zu beichleunigen. Was aber bas für Lohnarbeiter, Bauern und Sandwerter bebeutet, haben mir gefeben.

Benn die heutigen Arebiteinrichtungen immer mehr bafür sorgen bas die gesammten Bermögen der verschildenen Klassen der Nichtsapitalisten zu Kapital werden, welches der Kapitalistenflasse zur Verfügung gestellt wird, so sorgen sie anbererseits dafür, daß die Kapitalien der Kapitalistenklasse besser ausgenützt werden als disher. Sie werden die Sammelbeden aller Geldzimmen der einzelnen Kapitalisten, welche diese seweilig in ihren Unternehmungen zu verwenden leine Gelegenheit haben, und sie machen diese Summen, die sonst "todt" daliegen würden, anderen Kapitalisten zugänglich, die ihrer bedürfen. Sie ermöglichen es auch, die Waaren in Geld zu verwandeln, ehe sie verkauft sind und vermindern dadurch die Umlausseit, also auch die Wenge des Kapitals, die jeweilig zum Vetrieb eines bestimmten Unternehmens erforderlich ist.

Durch alles das wird die Menge und Wirtungskraft des Kapitals, das der Kapitalistenklasse zur Verfügung steht, ungemein erweitert. Daher ist der Kredit heute einer der kräftigsten Hebel der kapitalistischen Produktion geworden. Neben der hohen Entwicklung des Maschinenwesens und der Ansammlung der industriellen Reservearmee ist er eine der Hauptursachen jener Schnelktraft der hentigen Produktionsweise, welche die Industrie befähigt, auf den seizesten Anstrie kinktoß hin rasch in die Höhe zu schießen und sich mächtig auszubehnen.

Aber der Kredit ift noch weit enwfindlicher gegen jede Störung als der Handel. Und jede Erschitterung, die er erfährt, pflauzt sich auf das ganze wirthschaftliche Leben fort.

Manaje Dekonomen haben den Kredit fa.e ein Mittel gehalten, wodurch die Besitzlosen oder wenig Besitzluden zu Kapitalisten gemacht werden könnten. Aber wie schon sein Name besagt, derust der Kredit auf dem Bertrauen des Kreditzichers in den Kreditnehmer. Ze mehr dieser besitzt, desto größer die Sicherbeit, die er bietet, desto größer der Kredit, den er genießt. Das Areditzwesschaft also nur ein Mittel, den Kapitalisten noch mehr Kapitalizurerschaffen, als sie bessign, das lebergewich der Kapitalisten zu vergrößern, die gesellschaftlichen Gegensätz zu verschäffen, nicht abzutchwächen.

Das Krebitwesen ist benmach nicht nur ein Mittel, die kapitalistische Produktion schneller zu entwickeln und sie zur Ansenütung jeder günstigen Konjunktur zu befähigen; es ist auch ein Mittel, den Untergang des Kleinbetriebs zu fördern; es ist aber endlich anch ein Mittel, das gauze Getriebe der hentigen Produktionsweise immer verwickelter und empfindlicher gegen Störungen zu gestalten, und das Gefühl der Unsicherheit auch in die Reihen der Kapitalisten zu tragen, den Boden, auf dem sie sich bewegen, immer schwankender zu machen.

## 2. Arbeitstheilung und Konkurreng.

Während die wirthichaftliche Entwicklung auf der einen Seite babin führt. Sanbel und Fredit in immer engere Begiehung gur Industrie zu bringen, bewirft fie auf ber anderen Seite, baß in Folge ber zunehmenben Arbeitstheilung immer mehr bie berschiedenen Funktionen (Verrichtungen), welche ber Kapitalist im Wirthschaftsleben zu erfüllen hat, verschiebenen, von einander gesonberten Unternehmungen und Ginrichtungen gufallen. Chebem hatte ber Kaufmann die Waaren nicht blos zu taufen und zu ber= faufen; er mußte fie auch fammeln, aufspeichern und auf ben oft fehr entfernten Markt bringen; er mußte bie Waaren fortiren, auslegen und ben einzelnen Käufern augänglich machen. Seute haben wir nicht blos die Arbeitstheilung awijchen Kleinhandel und Großhandel; wir haben eigene große Unternehmungen für bas Transportwesen und für die Aufspeicherung der Waaren (Lagerhäufer, Clevatoren); auf ben größten Bentralmärften, ben Borfen, ift bas Raufen und Bertaufen fo fehr eine Thätigfeit für fich geworden, fo losgelöft von ten anderen Berrichtungen bes Raufmanns, bag man ba nicht blos Baaren fauft und verfauft, die and weit entfernt, ja, noch gar nicht erzeugt worden find, sondern daß man auch Waaren tauft, ohne fie in Belit nehmen zu wollen. bas man Baaren verfauft, bie man nicht befitt.

Shebem konnte man sich einen Kapitalisten nicht vorstellen ohne einen großen Gelbschrank, in dem das Geld sich sammelte, welches er vereinnahmte, aus dem er das Geld entnahm, welches er zu seinen Jahlungen benötsigte. Hente ist das Kassenwesen der Appitalisten in den wirthschaftlich korgeschrittenen Ländern, namentlich England, Amerika, Sache besonderer Unternehnungen, Banken, geworden. Wam zahlt nicht mehr an den Kapitalisten, sondern un dessen Bank, erhält von ihr, nicht vom Kapitalisten, was dieser schulet. So kommt es dahin, daß einige wenige Jentralunternehmungen das Kassenwesen der gauzen Kapitalistenstasse deres Landes besorgen.

Aber wenn in dieser Weise die verschiedenen Funktidnen des Kapitalisten verschiedenen selbständigen Unternehmungen zufallen, so werden sie dadurch nur änserlich, juristisch, unabhängig von einander; wirthschaftlich bleiben sie nach wie vor auf das Engste an einander gekettet und auf einander angewiesen. Die Funktionen der einen dieser Unternehmungen können nicht regelrecht vor sich gehen, wenn die Funktionen irgend einer der anderen Unternehmungen, mit denen sie geschäftlich verbunden sind, eine Störung erleiden.

Je mehr Handel, Aredit und Industrie in gegenseitige Abhängigkeit von einander gerathen und je mehr die verschiedenen Berrichtungen der Kapitalistenklasse gesonderten Unternehmungen zusalsen, um so größer die Abhängigkeit des einzelnen Kapitalisten von den anderen. Die schiedusseit des einzelnen Kapitalisten wir in gewissen Beziehungen bereits die des ganzen Weltmarks — wird immer mehr ein einziger ungeheurer Körper, bessen Abelte mehre ein einziger ungeheurer Körper, die Masse der Bevölkerung immer mehr in Abhängigkeit von den Kapitalisten, so gerathen diese immer mehr in Abhängigkeit von einander.

Das wirthschaftliche Getriebe ber heutigen Produktionsweise wird immer mehr ein so verwickelter und empfindlicher Mechanisnms, daß sein ungestörter Fortgang mehr und mehr davon abhängt, daß alle seine unzähligen Rädden genau ineinander greisen und ihre Schuldigkeit thun. Nie bedurfte eine Produktionsweise so sehr den planmäßigen Regelung, wie die hentige. Aber das Privateigenthum macht es unmöglich, Plan und Ordnung in dieses Getriede zu bringen. Während die einzelnen Betriede wirthsichaftlich immer abhängiger von einander werden, bleiben sie rechtlich, juristisch von einander unabhängig. Die Betriedsmittel jedes einzelnen Betrieds sind Privateigenthum, ihr Eigenthümer kann darüber nach Belieden verfügen.

Je mehr ber Großbetrieb fich entwickelt, je größer bie eingelnen Betriebe werben, besto mehr wird bie wirthschaftliche Thatigfeit innerhalb eines jeden berfelben eine geregelte, nach einem bestimmten, genau erwogenen Plane bis ins Kleinste geordnete. Aber bas Aufammenwirken ber einzelnen Betriebe mit einander bleibt ber blinden Triebfraft ber freien Ronfurrens überlaffen. Unter ungeheurer Berichwendung von Kraft und Mitteln und burch ftets ftarfer werbenbe Erschütterungen halt biefe bas wirthschaftliche Getriebe im Gang; nicht badurch, daß fie Jeben an feinen richtigen Blat ftellt, fonbern baburch, baf fie Rebeit germalmt, ber bem Fortgang bes Getriebes im Bege fieht. Man nennt bas "Auslese ber Beften im Rampf ums Dafein." In ber That mergt aber die freie Konfurreng weniger die Untüchtigen, als vielmehr Diejenigen aus, bie an einem falfchen Blate fteben, zu beffen Behaustung entweber ihre Fähigteiten über aber - und bas ift bie Saubtfache - ihre Rapitalien nicht ausreichen. begnügt fich heutzutage nicht bamit, biefe, bem "Rampf ums Dafein" nicht Gewachsenen auszumerzen. Jebe folche Ausmerzung eines Unterlegenen gieht ben Ruin ober bie Erschütterung gahlreicher anberer Eristenzen nach fich, bie in öfonomischer Berbinbung mit bem Betrieb ftanden, ber bem Banterott anheimgefallen Lohnarbeifer. Gläubiger, Lieferanten u. f. w.

Man gebraucht heute noch gern das Sprichwort: Jeder ist seines Glückes Schuied. Es stammt aus der Zeit des Kleinbetrießs, wo von den persönlichen Eigenschaften des einzelnen Arbeiters sein Schickal abhing — und nur das seine und das seiner Familie. Heute hängt das Schickal eines jeden Mitglieds einer kapitalistischen Gesellschaft immer weniger von seiner Persönlichseit, immer mehr dagegen von tausenderlei Umständen ab, auf die es keinen Sinsunz hat. Es ist nicht mehr eine Auslese der Besten, welche die Konkurrenz heute zu Stande bringt.

### 3. Der Droft.

Woher gieht nun die Rapitalistenflasse ihr Ginfommen? Sandelsfapital und Bucherfapital erlangen ihre Bewinne und Binfen ursprünglich burch Abzüge bom Befit ber auf ihre Silfeleiftung ober Bermittlung angewiesenen Bersonen aus ben verfchiebenften Rlaffen. Das induftrielle Ravital beft feinen Brofit burch Ausbeutung ber befitlofen Lohnarbeiter. Aber je mehr die kapitalistische Produktionsweise fich entwidelt, besto mehr überflügelt bas industrielle Kapital bie anderen Kapitalarten, besto mehr madit es fich biefe bienftbar, wie wir gefehen, was es aber mm baburch fann, bag es einen Theil des Mehrwerths, ben es aus den Lohnarbeitern gezogen, an fie abtritt. In Folge biefer Entwicklung wird der von den Broleigriern erzeugte Mehrwerth immer mehr die einzige Quelle, aus welcher die gefammte Rapitalistentlasse ihre Cinnahmen jchöpst. Bie Sandwerf und bänerliche Landwirthschaft im Berschwinden begriffen find und das Wefen der heutigen Gefellichaft immer weniger beeinflussen, so auch die alten Formen des Kaufmanns= und Bucher= favitals, bie aus ber Ausbeutung ber nichtfapitaliftifden Rlaffen ihre Bewinne gogen. Es giebt heute ichon Staaten ohne Sandwert und Bauernschaft - fiehe England. Aber fein einziger ber mobernen Staaten ift bentbar ohne Grofinbuftrie. Wer bie

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

hentigen Formen bes Kapitals verstehen will, der muß vom induspriellen Kapital ansgehen: in dem Mehrwerth, den die kapitalistische Sudustrie produzirt, ist die wesentlichste und immer mehr hervortretende der Quellen zu suchen, denen aller kapitalikische Gewinn entströmt.

Wir haben bereits im vorigen Kapitel den Mehrwerth kennen gelernt, den der industrielle Proletarier erzeugt und der industrielle Kapitalist sich aneignet. Wir haben auch gesehen, in welcher Weise die Menge des Mehrwerths, die der einzelne Arbeiter erzeugt, im Verhältnis zur Größe seines Lohnes immer nicht gesteigert wird: durch Vermehrung der Arbeitislast des Arbeiters, Einführung arbeitsparender Maschinen und billigerer Arbeitsfräfte u. s. w. Gleichzeitig wächst auch mit der Entwicklung der kapitalistischen Industrie die Zahl der ausgebeuteten Proletarier: so schwillt die Masse des Mehrwerths, der der Kapitalistenklasse zusließt, immer nicht und mehr an.

Aber leider, leider, wird "des Lebens ungemischte Freude feinem Sterblichen zu Theil," und so nuß die Kapitalisienklasse "theilen," jo verhaßt ihr auch das Theilen ist; sie nuß den Mehrwerth, den sie ergattert, theilen mit dem Grundbesitz und dem Staat. Und der Antheil, den biese beiden einsacken, wächst von Jahr zu Jahr.

#### 4. Die Grundrenfe.

Wenn wir von den Klassentern, den Monopolisten der Produktionse mittel werden, so müssentern, den Monopolisten der Produktionse mittel werden, so müssen wir nuterscheiden zwischen den Kapie talisten und den Großgrundbesitzern. Denn der Grund und Boden ist ein Produktionsmittel eigener Art. Er ist das une entbehrlichste von allen; ohne ihn ist keine menschliche Thätigkeit möglich; selbst der Seefahrer und der Luftschiffer bedürsen eines Absaches und eines Landungsplates. Aber der Grund und

Boben ist and ein Produktionsmittel, das keineswegs beliebig vermehrbar ist. Es ist indeh bisher kann jemals in einem größeren Gebiet vorgekommen, daß jedes Fleckhen Erde von seinen Bewohnern in Andan genommen worden wäre. Selbst in China giebt es noch weite Strecken unbebauten Landes.

Unter ber Berrichaft bes banerlichen Rleinbetriebs im mittel= alterlichen Europa bejag jeder Bauer feinen Sof und fein Uderland für fich. Baffer, Balb, Weibe waren Gemeineigenthum und die Menge des unangebauten Bodens war fo groß, daß man Jedem erlauben konnte, jene Grundstüde in Besit zu nehmen und zu bewirthichaften, bie er in ber Wildnift urbar machte. Da fam die Entwicklung der Waarenproduktion mit ihren Folgen, die wir bereits fennen gelernt. Die Erzeugnisse des Bodens murben 311 Waaren, fie erhielten einen Werth. Das machte rudwirfend auch ben Boben zu einer Baare mit einem Berth. Die einzelnen Bauerngemeinden und Genoffenschaften juchten jest ben Greis ihrer Mitalieder zu ichließen, und diese fingen an, ben Grund und Boben, den fie gemeinsam besagen und zum Theil (als Wald und Weibe) auch gemeinsam bewirthschafteten, nicht mehr als unveräußerliches Gemeineigenthum ber Gemeinde oder Genoffenidaft, fondern als eine Art von gemeinsamem Brivateigenthum au betrachten, bas nur ben augenblicklichen Mitgliebern und beren Erben gehörte, bon bem alle fpater hingufommenden Gemeinde= mitglieber ausgeschloffen waren. Sie wollten ben Boben zu ihrem Monopol machen.

Aber nach dem Gemeineigenthum der Gemeinde wurde noch jemand Anderer lüftern, der Grundherr, welcher der Schutzherr des Gemeineigenthums gewesen war; sollte dieser Grundbesits, der jest so werthvoll geworden, Privateigenthum werden, daiti sein Privateigenthum. In den meisten Gegenden, namentlich aber dort, wo der landwirthschaftliche Großbetrieb sich entwicklie, gelang es den Grundberrn, sich des bäuerlichen Gemeineigenthums

zu bemächtigen. Das Bauernlegen, das Bertreiben einzelner Bauern von ihren Birthschaften, folgte nach. Aller Boben, auch der landwirthschaftlich nicht benutzte, ging jetzt in Privateigenthum über, der Grundbesit wurde ein Borrecht einiger Weniger.

So ift burd die öfonomische Entwidlung, namentlich burch bie Bilbung bes Großgrundbefiges, ber Grund und Boben at einem Monopel geworben, lange bevor noch bie verfügbare Un= baufläche erschöpft war. lauge bevor man noch von einer lieber= völferung hätte reben können. Wenn alfo ber Grund und Boben eine Ausnahmsstellung als Broduktionsmittel beswegen einnimmt. weil er nicht beliebig vermehrbar ift, fo nicht bestwegen, weil aller borhandene Grund und Boden bereits in Auban genommen worden, sondern weil er - wenigstens in den Ruftur= ländern - bereits vollständig von einer Minderheit in Besit genommen ift. Daburd entsteht ein Monopol gang eigener Urt. Die Ravitaliftenklaffe hat allerdings ben besiklofen Rlaffen gegen= über bas Monopol auf bie Broduktionsmittel. Aber innerhalb ber Kapitaliftenklaffe felbst giebt es fein Monopol bestimmter Mitglieber berfelben auf bestimmte Produktionsmittel, wenigstens fein bauerndes Monopol. Wenn ein Kapitalistenring sich bilbet gur Monopolifirung einer bestimmten, höchft wichtigen Erfindung, 3. B. einer neuen Maschine, fo fonnen fich immer andere Rapitalisten finden, welche biese Maschine entweder ebenfalls taufen, ober burch eine neue Erfindung überfrumpfen ober früher ober später nachmachen. Das Alles ift beim Grundbefit nicht möglich. Die Grundbesitzer haben ein Monopol nicht blog henenüber ben besittlofen Rlaffen, sonbern auch gegenüber ber Ravitaliftenflasse.

Die Eigenart bes Erundbesiges ist am schärster ausgebitdet in England, wo eine kleine Jahl von Familien den Erundbesitz des ganzen Landes in Händen hat und an ihm festbält, ihn nicht verkauft. Wer Erund und Boden brauch ihnen blos geliehen gegen einen bestimmt. Erundrente.\*) Ein Kapitalist, der eine Fabrit oder ein Wohnhaus bauen, ein Bergwert anlegen oder einen sandwirthschaftlichen Betrieb unternehmen will, kann in England den Grund und Boden in der Negel nicht kausen, sondern nur pachten.

Bei und ift ber Rapitalist meift auch Grundeigenthümer: ber Nabrifant befitt ben Boben, auf bem feine Rabrif fteht, ber Berawerksunternehmer ift ber Besitzer ber Gruben, die er abbauen läst: andererseits ist der Großarundbesiker meist auch industrieller Rapitalift - die Landwirthschaft wird, wie schon erwähnt, in der favitalistischen Broduktionsweise auch eine kavitalistische Sudustrie. bie im Großen und Ganzen benfelben Gesetsen unterlient, wie die anderen Industriesweige. Wenn ber Kapitalist auf eigenem Grund und Boden wirthschaftet, wenn er felbst Grundbesiber ift, braucht er natürlich den Mehrwerth mit diesem nicht zu theilen. Das ändert aber nichts Wesentliches an der Sache. Denn er ist Grundbesiger nur baburch geworben, bag er bem früheren Besiber des Grundstüds ein Kapital gezahlt hat, bessen Zinsen dem Betrag der Grundrente entsprechen. Er bezahlt also die Grundreute auf jeben Wall; in ber einen wie in ber anderen Form famalert fie feinen Brofit.

Der Monopolcharakter des Grundbesites verschärft sich aber umlomehr, je stärker die Nachfrage nach Grundbesit wird, je mehr die Bevölkerung anwächst, je mehr die Kapitalistenklasse an Grundbesit bedars, je mehr die kapitalistische Produktionsweise sich entwickelt. In deutselben Maße wächst auch die Grundrente, das heißt, der Betrag der gesammten in der kapitalistischen Geschlichaft gezahlten Grundrente. Es muß keineswegs nothewendig die Kente jedes Grundskicks wachsen. Ein Grundskick

<sup>\*)</sup> Streng genommen sind Pachtzins und Grundrente nicht dasselbe. In der Pacht stedt meist auch ein Stück Kapitalzins. Für unsere Zweck hier darf man jedoch Pachtzins und Grundrente gleichseiten.

wirft unter souft gleichen Berhältnissen umsomehr Rente ab, ie fruchtbarer und je gunftiger gelegen (3. B. naher ober ferner vom Marfte) es ift - auf bie Gesetge ber Rente selbst konnen wir hier natürlich nicht eingehen. — Die Erichließung neuer fruchtbarer Ländereien kann also die Grundrente eines erschöpften Bobens herabbrücken: aber um fo ftarfer wird die Grundrente bes neuerichloffenen Bobens wachsen. Go fonnen auch Berbesserungen der Transportmittel die Nente eines dem Markte nahe gelegenen Gebiets herabbrücken zu Gunften ferner liegenber: Gehiete. Beibes ift in ben letten awei Sahrzehnten bor fich gegangen. Die amerikanische Grundrente ist gestiegen und zwar, foweit nicht landwirthschaftliche Schutzölle bem entgegenwirkten, auf Rosten ber westeuropäischen. Doch gilt dies nur für landwirth= schaftlich benützten Boben. In den Städten ist die Grundrente überall in stetigent, raschem Steigen begriffen. Denn die kapitalistische Probuftionsweise braugt die Masse der Bevolferung immer mehr in ben Stäbten gufammen. Unglüdlicherweife leibet barunter weniger ber Profit ber industriellen Kapitalisten, als vielmehr die forperliche und geiftige Gesundheit ber armeren Bolksklaffen. Wir lernen ba in ber Bohnungsfrage eine neue Quelle ber Leiben bes Broletariats fennen. Auf biefelbe naber einzugehen, . hier nicht ber Ort.

### 5. Die Sfeuern.

Beschneibet der Erundbesitzer in immer größerem Maße den Antheil des Rapitalisten am Mehrwerth — entweder unmittelbar oder mittelbar, etwa durch Erhöhung der Erhaltungskosten der Arbeiter — so ist nicht minder der Staat in der gleichen Weise thätig. Der moderne Staat ist mit der Kapitalistentlasse und durch sie groß geworden, wie er andererseits das frästigste Mittel gewesen ist, sie in die Höhe zu beringen. Beide haben einander gegenseitig gesörbert. Die Kapitalistentlasse fann des Staates nicht entsbestren. Sie bedarf seines Schutzes nach innen und außen.

Je mehr die kapitalistische Produktionsweise sich entwikelt, besto schroffer werden die Gegensähe und Widersprüche, die sie erzeugt; besto verwickelter wird aber auch ihr Getriebe, desto größer die Abhängigkeit der Einzelnen von einander, desto größer das Bedürsniß nach einer Antorität, die über ihnen sieht und dasiur sorgt, daß Jeder die Pflichten erfüllt, die ihne aus seinen wirthschaftlichen Funktionen erwachsen. Ein so empfindliches Getriebe wie die heutige Produktionsweise verträgt weniger als eine andere der bisherigen Produktionsweisen die Austragung von Gegensähen und Streitigkeiten durch die Selbstisse der das eine andere der die Kreitigkeiten durch die Selbstisse der das eine andere der die Kreitigkeiten durch die Selbstisse der das June Streitigkeiten durch die Selbstisse den Staat gehörtete Recht.

Die favitaliftiiche Ausbeutung ift feineswegs bas Erzeugniß eines beftimmten Recites. Es find vielmehr ihre Beburfniffe, bie bas heute geltende Recht geschaffen und zur Berrichaft gebracht haben. Dasselbe erzeugt nicht die Ausbeutung, es forgt nur bafür, daß fie, wie andere Borgange im wirthschaftlichen Leben, fo glatt als möglich vor fich geht. Haben wir eben bie Ron= fuereng als die Triebfraft ber hentigen Productionsweise bezeichnet, fo fonnen wir das Recht als das Schmierol betrachten, welches bafür forgt, daß die Reibungswiderstände im wirthschaft= lichen Getriebe fich möglichst wenig fühlbar machen. bieje Re agswiberftanbe machjen, je ichroffer auf ber einen Seite bie Gegenfabe gwifden Ausbentern und Ausgebeuteten, amifchen Besitenben und Besitslosen werben, je größer namentlich bas Lumpenproletariat: je nicht auf ber anberen Seite innerhalb ber Kapitaliftentlaffe jeder einzelne Umernehmer zum ungestörten Fortgang seines Unternehmens auf die prompte Mitwirkung zahlreicher anderer Rabitaliften angewiesen ift, um fo ftarter bas Bebürfniß nach einem zwedentsprechenden Recht, besto ausgebehnter bie Juanspruchnahme feiner Organe - Juftig und Boligei -, um jo größer bas Bebürfniß nach einer ftarten Staatsgewalt, bie bem Recht Nachbrud zu berleihen bermag.

Aber es handelt sich den Kapitalisten nicht blos darum. im Innern ihres Landes ungeftort produziren, faufen und berfaufen au fonnen. Der Außenhandel spielt von vornherein eine große Rolle in der kapitalistischen Broduktion, und ie mehr biefe zur herrschenden wird, umjomehr erscheint die Sicherung und Ausbehnung bes auswärtigen Markts als ein Lebensintereffe ber gangen Nation. Aber auf bem Weltmarkt treffen bie Rapitaliften ber einen Nation auf Konkurrenten aus anderen Nationen. Diefen bie Spite gu bieten, rufen fie ben Staat an, ber burch feine Kriegsmacht ihren Rechten Achtung verschaffen ober - was noch beffer - gar bie fremben Ronfurrenten berjagen foll. So wie bie Staaten und Monarchen immer mehr in Abhangigfeit von der Rapitalistenklasse gerathen, so bienen auch die Rriegsheere immer mehr nicht blos den verfönlichen Aweden der Monarchen, fonbern auch ben Biveden ber Rapitalistenflasse. Bricae werben immer mehr aus bnnaftifden gu Sanbelsfriegen und follieflich zu nationalen Rriegen, die in letter Linie auch nur auf die ötonomischen Gegenfage zwischen ben Rapitaliftenflaffen ber einzelnen Nationen gurudguführen find.

Der kapitalistische Staat bedarf baher nicht nur eines ausgebehnten Beamtenheeres zu Zweden der Justiz und Polizei (sowie selbswerkländlich zur Berwaltung seiner Finauzen), sondern auch eines starken Kriegsheeres. Beide Geere sind in kapitalistischen Staaten in stetem Wachsen begriffen; aber das Kriegsheer in neuester Zeit rascher als das Beamtenheer.

So lange die Anivendung der Wissenschaft in der industriescen Technik nicht ihren Ginzug gehalten halte, veränderte sich auch die Kriegstechnik nur langsam. Sobald aber das Maschinens wesen in der Industrie zur Herrschaft gelangt war und diese in stete Umwälzung versehre, hörte auch für die Krissunaschinen die bisherige Steitzsteit auf. Jeder Tag bringt eine zue Erfindung und Entbedung, die, kaum geprüft und entit großen Kosten eins



geführt, wieder durch eine andere unmälzende Reuerung vers drängt wird. Und immer umfangreicher, komplizirter und kosts spieliger werden die Ariegsmaschinen. Gleichzeitig ermöglichen es die Fortschritte des Transportwesens, immer größere Heeresmassen auf den Ariegsschauplat zu bringen; in Folge dessen werden die Armeen immer mehr ausgedehnt.

Unter biesen Umständen sind in allen europäischen Großstaaten in den letzten zwanzig Jahren die Staatsausgaben für das Kriegswesen (zu denen auch die meisten Staatsschulden zu rechnen) in einer geradezu wahnsinnigen Steigerung begriffen.

Der Staat wird immer kostspieliger, seine Lasten immer brückender. Die Kapitalisten und Großgrundbesitzer suchen natürlich überall dort, wo sie die Klinke der Gesetzgebung in der Haub haben, die Lasten so viel wie möglich auf die anderen Volkstlassen, die Lasten so viel wie möglich auf die anderen Volkstlassen auch, trop aller Knisse der Herren Ausbenter, deren Mehrwerth von Staatswegen immer mehr beschutzen werden.

# 6. Das Sinken des Profits.

Gleichzeitig mit der eben beschriebenen Entwicklung zeigt die Menge des Gesammtkapitals, das die Kapitalistenklasse in ihren verschiebenen Unternehmungen "werbend" anlegt, die Tendenz, rascher zu wachsen, als die Ausbeutung der Arbeiterklasse, rascher zu wachsen, als die Ausbeutung der Arbeiterklasse, rascher des von dieser acidiosffenen Mehrwerths.

Wir können auf die Gründe bieser Erscheinung, beren Berständniß größere ökonomische stenntnisse voraussetzt, hier nicht näher eingehen. Ein Beispiel möge das Gesagte verauschantlichen.

Nehmen wir einen recht in die Augen springenden Fall. Bergleichen wir einen Handspinner vor hundert Jahren, der einen von einem Kapitalisten als Handsindustrieller ausgebeutet wurde, mit einem Maschinenspinner von heute. Wie viel Kapital ist nothwendig, um dem letzteren seine Arbeit zu ermöglichen! wie gering dagegen das Kapital, das der Kapitalist in der Handsspinnerei anwandte: er zahlte dem Spinner seinen Lohn und gab ihm die Baumwolle oder den Flachs zum verspinnen. In Bezug auf den Lohn hat sich nicht viel geändert, aber der Maschinenspinner verbrancht heute vielleicht hundertmal so viel Kohmaterial, als der Handspinner; und welch ungeheuren Bauslichseiten, Dampsmaschinen, Spinnmaschinen u. s. w. sich nothspendig, soll die Maschinenspinnerei vor sich gehen können!

Noch ein anderer Umstand kommt in Betracht; der Kapitolist vor hundert Jahren, der den Spinner beschäftigte, segte in seinem Unternehmen blos die Auslagen für Arbeitsköhne und Rohstoffe an; ein stehendes Kapital gab es kann, das Spinnead war nicht zu rechnen. Sein Kapital schlig rasch um, sagen wir in einem Viertheilahr; er brauchte also in seinem Unternehmen blos ein Biertheil des Kapitals auzulegen, vorzuschießen, das er im ganzen Jahr anwandte. Hente ist in einer Maschinent spinnerei der Betrag des Kapitals, der in Maschinerie umd Gebäuben auzulegen ist, ein ungemein hoher. Mag die Unischlagseit der Kapitalsumme, die für Arbeitslöhne und Nohstoffe vorzeschossen wurd, bieselbe sein, wie vor hundert Jahren, die Umsschlagseit des anderen Kapitalstheils, der vor hundert Jahren kann vorhanden war, ist eine sehr lange.

Sine Neihe von Ursachen wirft in entgegengesetzer Richtung: so 3. B. das Kreditwesen, namentlich aber das Sinken des Werths der Produkte, welches eine nothwendige Folge der Junahme der Produktivität der Arbeit ist. Aber diese llesachen sind keineswegs im Stande, die in Rede siehende Entwicklung völlig aufzuheben. Dieselbe geht in allen Industriezweigen vor sich, in den einen langsamer, in den anderen schweller, und bewirkt, daß die Größe der jährlich vorgeschossen Kapitalsumme rasch und erhöblich wächst, welche im Allaemeinen auf den Kopf des Arbeiters in der Industrie entfällt.

Nehmen wir an, daß diese Kapitalsumme vor hundert Jahren 100 Mark betrug und daß' sie heute auf 1000 Mark augewachsen ist; nehmen wir weiter an, die Ausbeutung des Arbeiters habe sich verfünffacht; wenn der Mehrwerth, den er vor hundert Jahren erzeugte, jährlich 50 Mark betrug, so betrage er heute bei gleichem Jahressohn 250 Mark. Die Masse des erzeugten Mehrwerths ist in diesem Falle also an und für sich (absolut) ungemein gestiegen; aber im Berhältnis zur Menge des Kapitals, welche der Kapitalist jährlich anlegt, ist der Mehrwerth gesallen; vor hundert Jahren betrug diese Berhältnis 50 Brozent, beute beträgt es nur noch 25 Brozent.

Das ift natürlich nur ein Beispiel; aber die Tenbenz, die es veranschaulicht, besteht wirklich.

Die Gesamntmenge bes jährlich in einem kapitalistischen Lanbe erzeugten Mehrwerths ist in stetem und raschen Wachsen begriffen; noch schnecker aber wächst die Gesamntmenge bes in den verschiedenen kapitalistischen Unternehmungen angelegten Kapitals der Kapitalistenklasse auf das sich der Mehrwerth vertheilt. Bebenkt man außerdem, daß, wie wir eben gesehen, Staatslasten und Grundrente immer mehr von der Masse des jährlich erzgeugten Mehrwerths abzwacken, dann wird man begreisen, daß bie Menge des Mehrwerths, die im Jahr durchschuttlich auf eine bestimmte Kapitalsumme entfällt, in stetem Sinken begriffen ist, trosdem die Ansbeatung des Arbeiters zusnimmt.

Der Profit, das heißt jener Theil des Mehrwerths, der dem kapitalistischen Unternehmer bleibt, zeigt also die Tendenz, im Berhältniß zu dem von diesem vorgeschossenen Gesammikapital zu sinken, der anders ausgedrückt, im Laufe der Entwicklung der kapitalischen Produktionsweise wird im Allgemeinen der Profit, den eine bestimmte Kapitalsumme abwirft, immer geringer. Natürkän gilk das nur für den Durchschnitt in größeren Zeils

rannen. Gin Anzeichen biefes Sinkens ift bas stetige Sinken bes Zinsfußes.

Während also die Ansbeutung bes Arbeiters die Tendenz hat, zu steigen, zeigt die Rate des Profits des Kapitalisten die Tendenz zu sinken. Es ist dies einer der sonderbarsten Widersprüche der an Widersprüchen so reichen kapitalistischen Produktionsweise.

Man hat ans diesem Sinken geschlossen, daß die kapitalistische Ausbentung einmal von selbst ein Ende nehmen werde. Das Kapital werde schließlich so wenig Profit abwersen, daß die Kapitalisten hungernd nach Beschäftigung suchen würden. Aber das gälte doch nur dann, wenn die Profitrate steils sänke, indeh die Menge des Gesannutapitals dieselbe bliede. Das ist jedoch keineswegs der Fall. Die Menge des Gesannutapitals in den tapitalistischen Nationen wächst ausger als Geschammtapitals in den tapitalistischen Nationen wächst ausger als der Profitrate abnimmt. Die Junahme des Kapitals ist eine der Voraussehungen des Sinkens der Profitrate, und wenn der Jinssuß von 5 auf 4 und von 4 auf 3 Prozent sinkt, so wird dadurch das Einkommen jenes Kapitalisten nicht geschmälert, bessen Kapitalisten inzwischen den einer Willson auf zuei und vier Millionen aestienen ist.

Das Sinken der Profitrate bezw. des Zinsfußes bebeutet keineswegs eine Verminderung des Einkommens der Kapitaliskenklasse; denn die Masse des Wehrwerths, die ihr zusließt, ninnnt immer zu; dies Sinken berringert blos das Einkommen derjenigen Kapitalisten, die nicht im Stande sind, den Umsang ihres Kapitals entsprechend zu bergrößern. Im Laufe der ökonomischen Entwiklung steigt die Brenze immer höher hinauf, von der an ein Kapital anfängt, seinen Besitzer "standesgemäß" zu erhalten. Immer größer wird die Bermögenssumme, deren man zum mindesten bedarf, um ohne eigene Arbeit von der Arbeit Anderer leben zu können. Was vor fünfzig Jahren noch ein bebeutendes Bermögen war, ist heute eine Bagatelle geworden.

Das Sinken bes Profits und Zinsfußes bewirft nicht ben Untergang, sondern nur die Verengerung der Kapitalistenklasse. Iches Jahr werden kleine Kapitalisten aus ihr ausgeschieden und dem gleichen Todeskamps ausgesetzt, wie Handwerker, Kleinhändler und Kleinbauern; einem Todeskamps, der kürzer oder länger dauern mag, der aber schließlich für sie oder ihre Kinder mit dem Untergang im Prosetariat endet. Was sie versuchen, ihrem Schlicks au entgeben, fördert meist nur ihren Ruin.

Man staunt über die Menge Dunmer, die heute jeder Schwindler dahin zu bringen weiß, daß sie ihm ihr Geld anvertrauen, wenn er ihnen nur recht hohe Zinsen dafür verspricht. Die Leute sind in der Negel nicht so dunun, wie sie aussehen; das schwindelhasie Unternehmen ist der lette Strohhalm, an den sie sich anklammern, um eine entsprechende Verzinsung ihres kleinen Vermögens zu erlangen. Es ist weniger die Habgier als die Furcht vor der Noth, was sie blind macht.

# 7. Das Wachsthum der Grofibeiriebe. Die Karfelle.

Neben bem Konkurrenzkanuf zwischen Handwerk und kapitalistischer Großindustrie wüthet ber Konkurrenzkanuf zwischen größeren
und kleineren kapitalistischen Betrieben. Jeder Augenblick bringt
eine neue Exsindung, eine neue Entbeckung, deren Anwendung
die Kroduktivität der Arbeit erheblich steigert. Jeder dieserkschrichtungen,
ind bringt die Nothwendigkeit von Neuanschaffungen, oft auch
von Betriebserweiterungen mit sich. Wer dazu nicht das nötlige
Kapital besitzt, wird früher oder später konkurrenzunfähig und
gesch zu Erunde oder wird getrieben, mit seinem Kapital sich
einem Induskriezweig zuzuwenden, in dem ein kleinerer Betrieb
noch nicht konkurrenzunfähig ist. So fördert die Konkurrenz in
der Großinduskrie die Ueberfüllung im Bereich der Kleininduskrie
und wirkt in dieser Weise bahin, das Handwerk auch in den

wenigen Industriezweigen zu ruiniren, in denen der Kleinbetrieb noch einigermaßen lebensfähig ift.

Immer größer, immer umfangreicher werben die Betriebe ber Großinbuftrie. Aus Großbetrieben, die ihre Arbeiter nach Hunderten zählen, werden sie Riesenbetriebe, die Tausende von Arbeitern beschäftigen (Spinnereien, Brauereien, Budersabriten, Cisenwerke u. s. w.). Immer mehr verschwinden die kleineren Betriebe: die industrielle Gutwicklung führt von einem gewissen Punkt an statt zu einer Berniehrung zu einer fortsausenden Berminderung der Zahl der Betriebe ber kapitalistischen Großeindusserie.

Aber nicht genug damit. Die dionomische Entwicklung führt auch dahin, daß immer mehr kapitalistische Betriebe in einer Hand — sei es im Besitz eines Sinzelkapitalisten oder einer Kapitalistengenossenschaft, die aber wirthschaftlich auch nur eine Berson (eine juristische Person) ist — sich vereinigen.

Der Wege bagu find gar mannigfaltige.

Der eine wird gebahnt durch das Bestreben der Kapitalisten, die Konkurrenz auszuschließen. Wir haben oben die Konkurrenz als die Triebkraft der hentigen Produktionsweise kennen gelernt. Sie ist die Triebkraft der Waarenproduktion und des Waarenhandels überhaupt. Aber so nothwendig die Konkurrenz für die Ecsannutseit der Ecselhsaft der Waarenproduktion ist, so sehr gelüstet jeden Waarenbesitzer danach, seine Waare auf dem Markt ohne Konkurrenz zu sehen. Ist er allein der Bester einer gesuchten Waare, hat er ein Monos danan kann kann er ihren Preis weit über ihren Werkh hinauß steigern, dann sind die nach dieser Waare Verlangenden in vollständigster Abhängigskeit von ihm. Wo mehrere Verküsser mit Waaren derselben Art auf dem Markt austretzn, können sie künstlich ein Monopol schäften dadurch, daß sie mitteinander sich verdinden, so daß sie zusammen einen einzigen Verkäuser bisten. Eine solche Versussammen einen einzigen Verkäuser bisten. Eine solche Versussammen einen einzigen Verkäuser bisten.

cinigung, ein Kartell ober Ming, Trujt, Syndifat u. J. w. ift natürzlich um jo eher möglich, je geringer die Zahl der Konkurrenten, deren widersprechende Zuteressen unter einen Hut zu bringen sind.

Insofern die kapitalistische Produktionsweise den Markt und die Jahl der Konkurrenten auf demselben erweitert, erschwert sie die Bildung von Monopolen im Haubel und in der Industrie. Aber in jedem kapitalistischen Betrießzweig konnut, wie schon erwähnt, früher oder hater der Angenblick, von dem an die weitere Entwicklung besselben zu einer Bernninderung der Jahl der Betriebe sührt, die er enthält. Bon da an reist derselbe immer mehr der Kartellirung entgegen. Der Zeitpunkt der Neise kann in einem gegebenen Lande beschleunigt werden dadurch, daß dessen innerer Markt durch Schutzsölle vor der außländischen Konkurrenz dewahrt wird. Die Zahl der Konkurrenten für diesen Markt mird dadurch verringert und es wird den inländischen Produzenten erleichtert, sich zusammenzuthun, ein Monopol zu schaffen, und Dank dem "Schutz der nationalen Arbeit" dem nationalen Konsumenten die Haut über die Ohren zu ziehen.

In den letten zwanzig Jahren ist die Zahl der Kartelle, durch welche für bestimmte Waaren deren Produktion und Preis "geregelt" wird, bekanntlich sehr gewachsen, namentlich in den Ländern des Schutzolls — Bereinigte Staaten, Deutschland, Frankreich. Wo es zur Kartellirung kommt, da bilden die bereichiedenen Betriebe, die sich berbinden, thatsächlich nur einen Betrieb unter einer Leitung, sehr oft werden sie auch formell einer einheitlichen Leitung unterstellt.

Es sind gerade die wichtigsten, für den Fortgang der Produktion unentbehrlichsten Waaren, Kohle und Eisen, deren Broduktion bezw. Berarbeitung am ehesten der Kartellirung unterliegt. Die meisten Kartelle erstrecken ihre Wirkungen weit hinaus über die durch sie monopolisierten Industriezweige; sie machen das ganze Getriebe der Broduktion von einigen Monopolisien absängig.

Gleichzeitig mit dem Bestreben, die verschiedenen Betriebe eines bestimmten Industriezweigs in einer Hand zusammten zu fassen, entwickelt sich das Bestreben, verschiedene Betriebe verschiedener Industriezweige, von denen der eine das Nohmaterial oder die Wertzeuge für den anderen liesert, in einen einzigen zu vereinigen. Biele Sisendasungesellschaften bestigen eigene Kohlengruben und Lokomotivensabrisen; die Zuckersabriken trachten darnach, einen Theil der Zuckersüben, die sie verarbeiten, selbst zu dauen; der Kartosseschaften richtet eine eigene Schnapsbrennerei ein u. s. 10.

Noch ein britter Weg der Zusammenfassung verschiedener Unternehmungen in eine Hand ist zu nennen. Er ist der eins kachte von allen.

Wir haben gesehen, daß der Kapitalist in der heutigen Produktionsweise höchst wichtige Verrichtungen, Funktionen, zu besorgen hat. So überstäliss diese unter einer anderen Organisation der Produktion sein wögen, unter der Herschaft der Waarenproduktion und des Privateigenthums an den Produktionsmitteln ist die Großproduktion nur möglich als kapitalistische Produktion. Es ist da nothwendig, soll die Produktion vor sich gehen und sollen die Produkte an die Konsumenten gelangen, daß der Kapitalist mit seinem Kapital eingreist und dasselbe zwedentsprechend anwendet. Wenn der Kapitalist auch nichts produzirt, wenn er auch keinen Werth schaft, so spielt er doch im wirthsichaftlichen Getriebe eine wichtige Rolle.

Aber je größer ein kapitalistischer Betrieb wird, um so nothwendiger ist es sür den Kapitalisten, einen Theil seiner wachsenden Geschäftslaft abzugeben, entweder an andere kapitalistische Unternehmungen, wie wir gesehen, oder an eigene Lohnbeamte, die er anskellt, damit sie seine Functionen verrichten. Ob biese Functionen von einem Lohnarbeiter oder Kapitalisten besorgt werden, macht natürlich im Wirthschaftsleben nichts aus; sie werden nicht werthschaftsen dadurch, daß sie der Kapitalist von

Anderen verrichten läßt. Der Kapitalist muß sie also aus dem Mehrwerth bezahlen. Wir lernen da einen neuen Abzug vom . Mehrwerth kennen, wodurch ebenfalls der Profit geschmälert wird. Der Kapitalist rechnet natürlich die Ausgaben für seine Beaunten, Direktoren, Berwalter u. s. w. unter die Produktionskosien, unter Arbeitslöhne.

Wenn das Wachsen eines Betriebes den betreffenden Kapitalisten zwingt, sich durch Anstellung von Beauten zu entlasten, so erleichtert ihm das Anwachsen des Mehrwerths diese Ausgade. Je größer der Mehrwerth, besto mehr von seinen Funktionen kann der Kapitalist durch Beaute verrichten lassen, dis er schließlich seiner ganzen Thätigkeit sich enkledigt hat, so daß ihm nur noch die Sorge bleibt, wie er densenigen Theil seines Prosits, den er nicht verbraucht, rentabel anlegen soll.

Die Zahl der Betriebe, in benen es so weit gekommen ist, ninumt von Jahr zu Jahr zu. Das zeigt am deutlichsten die Zunahme der Aktiengesellschaften, in denen, für das blödeste Ausgegererender, die Person des Kapitalisten bereits in der heutigen Produktionsweise ganz gleichgittig geworden und nur noch sein Kapital von Bedeutung ist. In England (für Deutschland sehlen ältere Zahlen) betrug die Zahl der registrirten Aktiengesellschaften 1845 erst 57 (abgeschen von den wieder aufgelösten), 1862 nur 1845, 1888 dagegen bereits 11 001 mit einem eingezahlten Aktienspital von über 12 000 Millionen Mark.

Man hat im Aftienwesen ein Mittel zu finden geglaubt, den "Neinen Leuten" die Vortheile des Großbetriebs zugänglich zu machen. Aber wie der Kredit, ist auch das Aftienwesen, das ja nur eine besondere Form des Aredits bildet, vielnicht ein Mittel, die Vermögen der kleinen Leure den großen Kapitalisten zur Verfügung zu stellen.

Ift bie Berson bes Kapitalisten in einem Betrieb entbehrlich geworben, bann tann biefen Jeber betreiben, ber bas nötfige

Kapital besith, ob er etwas von dem besonderen Geschäft versteht oder nicht. Dadurch entsteht für einen Kapitalisten die Möglichereit, die verschiedensten Betriebe, die zu einander in gar keiner Beziehung stehen, in seiner Hand zu vereinigen. Am bequemsten bekommt der große Kapitalist Aktiengesculschaften in seine Hand. Er brancht blod einen größeren Bruchtheil ihrer Aktien zu bessiehen — die ebenso schnen gekauft, wie verkauft sind — um das Unternehmen von sich abhängig und seinen Interessen dienstbar zu machen.

Ru bemerken ift endlich noch, bag im 900 aroken 🖰 Rapitalien ichneller anwachsen, als bie Jr. Jer bas Kapital, besto größer (unter so-Maffe bes Profits, also bas Ginfon wirft, besto geringer ber Bruchtheil . zu seinem berfönlichen Gebrauch bedarf, er als neues Rapital zu feinem bisheriae tann. Gin Ravitalift, beffen Unternehmen jage. Je Bart abwirft, wird davon nach fapitaliftischen Begriffen nur bescheiden leben können. Er fann froh fein, wenn es ihm gelingt, jährlich 2000 Mart - ein Fünftel feines Profits gurudlegen gu tonnen. Der Rapitalift, beffen Rapital fo groß ift, daß er 100 000 Mark Ginfommen baraus gieht, fann, auch wenn er etwa fünf Dal fo viel für sich und seine Familie verwendet, wie ber ersterwähnte Rapitalift, boch brei Fünftel feines Profits zu jeinem Rapital ichlagen. Und ift bas Ravital eines Ravitaliften gar fo groß. bag es eine Million im Jahr abwirft, bann wirb er Mühe baben, ein Refiniel babon für fich zu verwenden, wenn er ein normaler Menich ift, und trop großen Aufwandes bequem neun Behntel feines Brofits attumuliren tonnen.

Bahrend bie kleinen Kapitalisten immer schwerer um ihre Existenz kampfen mussen, schwellen bie großen Bermögen immer rascher an und erreichen binnen Kurzem eine gewaltige Ausbehnung.

Raffen wir alles bas gufammen: bas Anwachsen ber Größe ber Betriebe, bas raiche Unichwellen ber großen Bermögen; bie Berminberung ber Bahl ber Betriebe, Die gunehmenbe Busammenfaffung mehrerer Betriebe in einer Sand, bann wird es flar, daß die Tendeng der fapitalistischen Productionsweise babin aeht. bie Productionsmittel, welche bas Monopol ber Rapitalistenflaffe geworben find, in immer weniger und weniger Sanden gu bereinigen. Diefe Entwicklung läuft ichlieklich barauf bingus, bak die gesammten Broduttionsmittel einer Nation, ja ber gangen Weltwirthschaft, bas Privateigenthum einer einzelnen Berson ober Aftiengesellschaft werben, die barüber nach Willfür verfügt: baß bas gange wirthschaftliche Getriebe zu einem einzigen ungeheuren Betrieb gufammengefaßt wirb, in bem Alles einem einzigen Berrn ju bienen hat, einem einzigen Gerrn gehört. Das Brivateigenthunt an ben Brobuftionsmitteln führt in ber fabitaliftifden Gesellichaft bahin, baf Alle besitstos find, einen Ginzigen ausgenommen. Es führt alfo gu feiner eigenen Aufhebung, gur Befiblofigfeit Aller und gur Beriflavung Aller. Die Eniwicklung ber favitaliftischen Baarenprobuktion führt aber bamit auch gur Aufhebung ihrer eigenen Grundlagen. Die fapitaliftische Ausbeutung wird wiber= finnig, wenn ber Ausbeuter feine anbern Abnehmer feiner Baaren mehr findet, als die von ihm Ausgebenteten. Sind die Lohn= arbeiter die einzigen Konsumenten, bann find die Produfte unverfäuflich, in benen ber Mehrwerth verförpert ift, biefer wirb werthlos.

In der That wäre ein Zustand, wie der hier geschilberte, ebenso ungeheuerlich wie unmöglich. Es wird und kann nie bazu kommen. Denn die bloße Annäherung an diesen Zusiand muß die Leiben, Gegensätze und Widersprüche in der Gesellschaft zu einer solchen Höhe treiben, daß sie unerträglich werden, daß die Gesellschaft aus ihren Fugen geht und zusammenbricht, wenn der Entwicklung nicht schon früher eine andere Richtung gegeben

wird. Aber wenn auch dieser Bustand in Wirklichkeit nicht voll= ftändig erreicht werben wird, wir steuern ihm raich entgegen. raicher als die Meisten glauben. Denn während auf der einen Seite bie Bufammenfaffung ber einzelnen tapitaliftifchen Betriebe in wenigen Sanden vorwarts geht, wachft auf ber anderen mit ber Entwicklung ber Arbeitstheilung, wie wir gesehen, bie gegenfeitige Abhängigfeit ber auscheinend felbständigen Betriebe von einander. Diese gegenseitige Abhängigkeit wird aber immer mehr au einer einseitigen Abhängigkeit ber tleinen Rapitaliften bon ben So wie bie meiften aufcheinend felbständigen Arbeiter ber Sausindustrie thatsächlich nur Lohnarbeiter bes Kapitaliften find, to find auch bereits viele anscheinend felbständige Ravitalisten in ber Botmäßigkeit anderer Ravitaliften, find bereits viele an= icheinend felbständige kapitalistische Betriebe thatfächlich nur noch Filialen eines ungeheuren fapitalistischen Unternehmens. Und biese Abhängigfeit ber kleineren von ben großen Rapitalisten nimmt vielleicht noch raicher zu. als die Aufammenfaffung ber verschiedenen Betriebe in bem' Privateigenthum Weniger. Das wirthichaftliche Betriebe wird bei ben kapitalistischen Rationen heute schon in letter Linie von einigen wenigen Riefenkapitalisten beherrscht und ausgebeutet. Deffen Bufammenfaffung unter einige wenige Firmen ift faft nur noch Formfache.

Bährend die ökonomische Abhängigkeit der großen Masse der Bewölkerung von der Kapitalistenklasse immer mehr zunimmt, wächst auch innerhalb dieser die Abhängigkeit der Mehrheit von einer an Jahl stets sich verringernden, aber an Macht und Reichihum stetig zunehmenden Minderheit.

Aber ebensowenig, als für die Proletarier, Handwerter, Klyinfahler und Bauern bringt die Abhängigteit für die Kapit inte gernehrung ihrer Sicherheit. Im Gegentheil, auch für sie gilt, was für alle Anderen: mit ihrer Abhängigteit wächst zugleich auch die Unsicherheit ihrer Lage. Natürlich am meisten

für bie fleineren Kapitalisten. Aber volle Sicherheit bietet hente auch bas größte Kapital nicht.

Einige Ursachen ber wachsenden Unsicherheit der fapitalistischen Unternehmungen haben wir schon berührt: die Empfindlichkeit bes gangen Getriebes gegen außere Störmigen nimmt au: inbem aber bie favitalistische Produttionsweise bie Gegensätze amischen ben verichiebenen Rlaffen und Nationen verschärft, die Maffen, die einander gegenübertreten, immer mehr anschwellen läßt, und ihre Rampfesmittel immer gewaltiger gestaltet, verriehrt fie bie Anläffe zu folden Störungen und vergrößert bie Berheerungen, welche bieselben aurichten. Die machjende Produttivität ber Arbeit vermehrt nicht blos ben Mehrwerth, ber ben Rapitalisten zufällt, fie vermehrt auch bie Menge ber Wagren, bie auf ben Markt gelangen und von den Kapitalisten abaciett werden muffen. Mit der Ausbentung wächst auch die Konfurrenz, der erbitterte Kanwf aller Unternehmer gegen alle Unternehmer. Und Sand in Sand mit biefer Entwicklung geht eine ftete technische Umwälzung, gehen maufhörlich neue Erfindungen und Entbedungen, die Bestehendes emwerthen und nicht blos einzelne Arbeiter, nicht blos einzelne Mafchinen, fonbern oft gange Betriebe, ja gange Industriesweige überflüffig machen.

Rein Kapitalist tann auf die Jufunft bauen, teiner weiß mit Bestimmtheit, ob er im Stande sein wird, das was er erworben zu behalten und seinen Kindern zu hinterlassen.

Die Kapitalistentlasse selbst spattet sich immer mehr in zwei Schichten: eine, an Zahl stets zunehmende, die für das wirthsichaftliche Leben ganz siberstüssig geworden ist, die nichts zu thun hat, als die wachsenden Massen von Mehrwerth, die ihr zustließen, zu verzubeln und zu vergenden, soweit sie sie nicht bennut, um neue Kapitalien aufzuhäusen. Man erinnere sich bessen, was wir im vorigen Kapitel über die Stellung der Gebildeten in der heutigen Gesellschaft gesagt, und man wird sich nicht wundern,

wenn man sieht, daß die weitaus größte Mehrzahl der reichen Müssiggänger ihr Gelb nur in geistlosen und rohen Vergnügungen zum Fenster dinauswirft. Die andere Schicht von Kapitalisten, diejenigen, die in ihren Unternehmungen noch nicht überflüssig gesworden, ninnut an Zahl immer mehr ab, aber es wachjen ihre Sergen nab die Lasien ihrer Verzantwortlichkeit. Versommt der eine Theil der Kapitalisten immer mehr in träger Tagdieberei, so reibt sich der andere auf im ninnmer ruhenden Konkurrenzkampf.

Hir beibe Schichten aber wächst die Unsicherheit ihrer Existenz. So lüßt die hentige Produktionsweise nicht einmal die Ausbenter, nicht einmal Diejenigen, die alle ihre ungehenren Wortheile monoposlisiren und für sich allein einheimsen, zu einem vollen Genuß berselben kommen.

# 8. Die wirthidjaftlidjen Krifen.

So groß die allgemeine Unsicherheit für alle Klassen schon unter gewöhnlichen Berhältnissen ist, sie wird noch gewaltig gesteigert durch die Krisen, welche die Waarenproduktion von einer gewissen Höhe der Entwicklung an mit Naturnothwendigkeit von Zeit zu Zeit hervorrust.

Bei der Wichtigkeit, welche die Krifen in den letzen Sichtzehnten für unser gesammtes Wirthschaftsleben erlangt haben, und der Unklarheit, die noch in weiten Kreisen über ihre Ursachen herrscht, ist es wohl gestattet, etwas näher darauf einzugehen.

Die großen mobernen Krisen, die den Weltmarkt erschüttern, entspringen der Neberproduktion, welche wieder eine Folge ist der Plantosigkeit, die mit der Waarenproduktion nothwendig verknüpft ist.

Gine Neberproduftign in bein Sinne, bag man mehr ersgeugt, als man braucht, tann unter jeder Produktionsweise eintreten. Aber sie kann selbstwerftändlich keinen Schuden anrichten, wenn die Broduzenten für den eigenen Bebart produziren. Wenn

3. B. eine unwächsige Bauernsamisse einmal mehr Korn erntet, als sie braucht, bann hebt sie ben iteberschuß für Zeiten der Missernte auf, oder, wenn ihre Schenern übersüllt sind, versüttert sie ihn an das Vieh, oder, im schlimmsten Fall, täßt sie ihn eben liegen.

Anders bei der Waaremproduction. Diese setzt (in ihrer entwidelten Form) voraus, daß Niemand siir sich produzirt, Zeder sir Andere. Zeder nunß kausen, was er brancht. Aber die Gespinumtproduktion ist keineswegs planmäßig eingetheilt, sedem Produzenten ist es vielmehr übersassen, zu errathen, wie groß der Bedarf an den Waarem ist, die er erzeugt. Andererseits kann unter der Waaremproduktion, sodald dieselbe über die unterste Stuse des Tansinschaftlich, abgesehen von den Produzenten der Geldwaare, der Edelmetalle, Niemand kausen, ehe er verkaust hat. Das sind die beiden Wurzeln, denen die Frisis entspringt.

Nehmen wir zur Veranschausichung den einsachsten Fall an. Auf einem Markt treffen zusannen ein Gelbbestiger, eine ein Goldgräber, mit zwanzig Mark Gold; ferner ein Winzer mit einem Käschen Wein, ein Leinweber mit einem Stück Leinwand und ein Miller mit einem Sach Wehl. Zebe dieser Waaren habe den gleichen Werth von zwanzig Mark — eine andere Annahme würde den Fall blos verwickelter machen, ohne am Endergednisse etwas zu ändern. Diese vier Waarenbestiger seien die einzigen auf dem Markt. Nehmen wir nun an, Ieder habe bie Bedürfnisse des Anderen richtig berechnet: der Winzer verkauft seinen Wein an den Goldgräber und tauft um die zwanzig Mark, die er dafür erhält, das Stück Leinwand von Leinweber; dieser endlich benützt den Erlös aus seiner Leinne war darkt heim.

Uebers Jahr kommen die vier wieder gusammen; jeder rechnet auf benselben Absah wie früher. Der Gelbhesitze verschmäht auch nicht den Wein des Wingers. Aber der Wi-

hat unglicklicherweise feinen Bedarf an Leinwand; ober er braucht bas Gelb vielleicht zur Bezohlung einer Schuld und zieht cs baber por, in einem gerriffenen Semb einbergugeben, ftatt Leinwand au faufen. Der Winger behalt feine awangig Mark in ber Taidie und geht heim. Der Leinweber wartet nun vergebens auf einen Käufer. Und ba ber Leinweber wartet, wartet ber Müller auch. Wohl ift die Familie bes Webers fehr hunaria. wohl verlangt ihn nach dem Mehlfack, aber er hat Leinwand probuzirt, nach ber feine Nachfrage besteht, und weil bie Leinwand überschüffig war, ift nun auch das Mehl überschüffig ge-Weber und Müller haben fein Gelb, fie können nicht worden. faufen, was fie brauchen: und was fie produzirt haben, ift jest überbroduzirt, ebenso aber auch, was für fie probuzirt worden, 3. B., um bas Beispiel fortzuführen, ber Tifch, von bem ber Schreiner erwartete, ber Muller werbe ihn faufen.

Die wesentlichsten Erscheinungen einer wirthschaftlichen Arisissind in diesem Beispiel bereits gegeben. Natürlich tritt sie in Wirtlichsteit bei so einfachen Verhältnissen nicht ein. In den Anfängen der Waarenproduktion produzirt ja jeder Tetrieb immer noch mehr oder weniger zum Selbstgebrunch; die Waarenproduktion bildet in jeder Familie blos einen Theil sirer gesammen Produktion. Der Leinweber und der Miller unseres Beispiels besitzen jeder ein Stück Land und etwas Vieh und können mit Gemüthsruhe eine Weile warten, die sich ein Küster sir ihre Waaren sindet. Sie können zur Noth auch ohne ihn leben.

Der Markt ist aber in den Aufängen der Waarenproduktion auch noch klein, leicht übersehbar, und Produktion und Konjumtion, das ganze geseuschaftliche Leben, bewegen sich jahraus, jahrein in dem gleichen Geleise. In den kleinen Gemeinwesen der Vorzeit kaunte Einer den Andern, seine Bedürfnisse, seine Kauffähigkeit ganz gut. Das wirthschaftliche Getriebe blieb stetsdasselbe; die Zahl der Produzenten, die Produktivität ihrer Arbeit, bie Menge ihrer Produkte, die Jahl der Konsumenten, ihr Bedarf, die Geldsummen, über die sie verfügten — alse diese Berhältnisse anderen sich nur langsam, und sede Aenderung wurde sofort bemerkt und berücksichtigt.

Anders gestalteten sich die Dinge durch das Auskommen des Waarenhandels. Unter dem Einstüß desselben tritt die Produktion für den Selbstbedarf immer weiter zurück, die einzelnen Waarenproduzenten und noch mehr die Waarenhändler werden immer ausschließlicher auf den Verkauf ihrer Waaren angewiesen, und zwar auf den möglichst raschen Verkauf. Gine Verzögerung oder gar Verhinderung des Verkaufs einer Waaren wird jeht für ihren Vesiger immer verhängnisvoller; sie kann unter Umständen zu seinem wirthschaftlichen Untergang führen. Gleichzeitig wachsen aber auch die Möglichseiten einer Stochung im Handel.

Durch ben Waarenhandel werden die verschiedensten von einander weit abliegenden Märkte mit einander in Berbindung gebracht; der Gesamminnarkt wird dadurch sehr erweitert, aber anch unübersichtlicher gemacht. Das wird noch befördert durch das Dazwischenschieden eines oder mehrerer Bermittler zwischen Produzenten und Konsumenten, wie es der Handel mit sich bringt. Gleichzeitig werden die Waaren durch den Handel und die Entwicklung des Transportwesens beweglicher; ein gerinzer Anreiz genigt, sie an einem Aunkt in großer Menge zusammenströmen zu lassen.

Die Abschäuung bes Bedarfs und der vorhandenen Waarenvorräthe wird jeht immer unsicherer; die Entwicklung der Statistik beseitigt diese Unsicherheit nicht, sie ermöglicht es nur, überhaupt eine Abschäuung zu treffen, die von einer gewissen Höche der Waarenproduktion an ohne Statistik unmöglich wäre. Es wird immer mehr und mehr das gesammte wirthschaftliche Leben von der kaufmännischen Spekulation abhängig und diese wird immer gewaster.

Der Raufmann ift von voruherein Spefulant; bas Spefuliren ift nicht erft auf ber Borfe erfunden worben. Spekuliren ift eine nothwendige Funktion bes Rapitaliften. Indem ber Raufmann fpefulirt, bas heißt, ben gu erwartenden Bebarf abschätt, indent er seine Baaren dort fauft, wo fie billig. das heißt, im Neberfluffe vorhanden find, und bort verkauft, wo fie theuer, bas heißt, spärlich find, hilft er etwas Ordnung in bas Durcheinander ber planlofen Production ber bon einander unabhängigen Privatbetriebe bringen. Aber bei feinen Spefulationen kann er fich auch täuschen. Umsomehr, ba er nicht Reit hat, sich lange zu besimmen, benn er ift nicht der einzige Raufmann auf ber Welt. Sunderte und Taufende von Konfurrenten lauern barauf, aleich ihm jebe gunftige Belegenheit auszumüten; wer fie zuerst erspäht, hat ben größten Bortheil bavon. heißt es, rasch sein, nicht biel überlegen, nicht lange herumfragen, fondern wagen: wer wagt, ber gewinnt! Aber er kann auch verlieren. Ift irgenbwo auf einem Markt eine große Nachfrage nach einer Waare vorhanden, bann ftromen fie balb maffenhaft borthin, bis mehr bavon vorhanden ift, als ber Markt verdauen fann. Dann finken bie Preife, ber Kaufmann muß billig, oft mit Berluft verkaufen, ober mit feinen Baaren einen anberen, befferen Markt auffuchen. Seine Berlufte bei biefem Spiel fennen fo groß fein, daß fie ihn ruiniren.

Es sind unter der Herrschaft einer entwickelten Waarenproduktion auf einem Markt immer entweder zu wenig oder zu viel Waaren vorhanden; die bürgerlichen Dekonomen erklären das für eine höchst weise und bewunderungswürdige Ginrichtung; wir denken etwas anders; aber auf jeden Fall ist sie unvermeiblich, so lange die Waarenproduktion — von einer gewissen Höhe der Entwicklung an — besteht. Diese weise Ginrichtung kann aber unter Umständen auch dahin führen, daß in Folge irgend eines außergewöhnlich starken Anreizes die Ueberladung eines Marktes

3

unit Waaren eine ungewöhnlich große wird, daß demuach auch die Verluste der Kauflente besonders ausgedehnte sind und eine große Bahl derselben zahlungsunfähig — bankeroit wird. Da haben wir bereits eine Sandelskriß in bester Form.

Die Entwicklung bes Berkehrswesens einerseits und bes Kreditwesens anderseits erseichtert die plögliche Ueberschwennung eines Markes mit Waaren, fördert aber dadurch auch die Krisen und vergrößert ihre verheerenden Wirkungen.

Immerhin nußten die Handelsfrifen an Umfang und Tiefe beschräuft sein, so lange der Kleinbetrieb die vorherrichende Brobuttionsform bitbete. Es war nicht möglich, baß unter bem Sinfluk irgend eines Anreizes bie Menge ber für ben Ge= fammimaret erzeugten Brodufte rafch aufdmoll. Die Broduttion ift unter ber Herrschaft bes handwertsmäßigen Rleinbetriebs einer rafchen Erweiterung nicht fähig. Sie fann nicht vergrößert werben burch Bermehrung ber Bahl ber Arbeiter, ba fie in gewöhnlichen Reiten ohnehin alle arbeitsfähigen Mitglieder ber ihr gewidmeten Bevölterungsichichten beschäftigt. Sie fann nur bergrößert werden burch Ausbehnung ber Arbeitslaft ber Ginzelnen - Berlangerung ber Arbeitegeit, Sonntagearbeit u. f. w. Dagu hatte aber ber felbständige Sandwerfer und Bauer in ber auten alten Beit, als er noch nicht die Konkurrens bes Großbetriebs auszuhalten hatte, verteufelt wenig Luft. Beguente er fich aber boch zur lieberarbeit, fo nitte bas auch nicht viel, benn bie Arobuftivität ber Arbeit war gering.

Das ändert sich seit dem Erstehen der kapitalistischen Erospindhiftie. Sie entfaltet nicht nur alle Hilfsmittel, die den Handel befähigen, die Märkte rasch mit Waaren zu überschwennnen, zu einer ehedem ungeahnten Leistungsfähigteit, sie erweitert nicht nur den Markt zum Weltmarkt, der den gauzen Erdball umfaßt, sie vermehrt nicht nur die Zahl der Zwischenglieder zwischen Vroduzeuten und Konfunenten, sie befähigt auch die Produktion,

jebem Anreiz bes Handels zu folgen und sich sprunghaft ausaubehnen.

Schon ber Umftand, bag bie Arbeiter jest bem Rapitaliften völlig unterworfen find, daß diefer ihre Arbeitsftunden vermehren, ihre Sonntagerube, ihre Nachtrube aufheben tann, fest die Rapitalisten in Stand, die Produktion rascher auszudehnen, als es friiher möglich gewesen. Gine Stunde Dehrarbeit bebeutet aber beute, bei ber großen Produftivität ber Arbeit, eine gang anbere Erweiterung ber Probuttion, als au ben Zeiten bes Sandwerts. Die Rapitaliften find indeß auch im Stande, ihre Betriebe rafch au erweitern. Das Rapital ift eine fehr elaftische, behnbare Größe, namentlich Dank bem Arebitwesen. Flotter Geschäftsgang vermehrt bas Bertrauen, lodt bas Belb auf die Strafe, verfürzt bie Umlaufszeit eines Theils bes Rapitals, vermehrt alfo beffen Wirfungfähigfeit u. f. w. Das Wichtigfte aber ift: bem Rapital fteht immer eine industrielle Refervearmee von Arbeitern gur Berfügung. Go ift ber Rapitalift im Stande, jederzeit feinen Betrieb gu bergrößern, neue Arbeiter einguftellen, bie Broduktion rasch zu steigern, jede günstige Konjunktur gehörig ausaunuben.

P

Wir haben im Anfang biese Kapitels auseinandergeset, daß unter der Herrichaft der Großindustrie das industrielle Kapital immer mehr in den Vordergrund tritt und immer mehr das ganze kapitalistische Getriebe beherricht. Innerhalb der kapitalistische Industrie sieher der vordere Industriezweige zu leitenden, so namentlich die Gewebe- und die Eisenindustrien. Erhält eine derselben einen besonderen Anftoß, z. B. durch die Erössinung eines neuen großen Markes, etwa China, oder durch die plöstliche Inagrissinahme ausgedehnter Tisenbahnbauten, etwa in Amerika, so dehnt sie sich nicht nur rasig aus, sondern theilt den ihr gewordenen Anstoß sofort dem ganzen wirthschaftlichen Leben mit. Die Kapitalisten vergrößern ihre Betriebe, legen

d

nene an, steigern den Gebrauch an Rohe und Sissmatecial; nene Arbeiter werden eingestellt, es wachsen gleichzeitig Erunderenten, Prosite und Söhne. Die Nachstrage nach den verschiedensten Waaren steigt, die verschiedensten Industrien beginnen am wirtheschaftlichen Ausschung theilzunehmen, der schließlich ein allegeneiner wird. Iedes Unternehmen scheitig gedeihen zu müssen, das Vertrauen wird blind, der Kredit ungenessen; wer nur irgend Gelb hat, such es gewinnbringend anzulegen, wer an den ausschwellenden Renten und Prositen Ausheil hat, such einas davon in Kapital zu verwandeln. Der Wonnetanmel ist ein allgemeiner.

Anzwischen hat sich die Broduktion riesenhaft erweitert, ber Mehrbebarf bes Marttes ift befriedigt: aber es wird weiter probugirt. Giner weiß ja bom Anderen nichts, und wenn dem einen ober auberen Rapitalisten auch in nüchternen Angenbliden Bebenten aufsteigen mögen, so werben sie burch bie Nothwendigkeit erstickt, die Konfunktur auszunuben, in ber Konfurrenzingd nicht gurud au bleiben. Den Letten beifen bie Sunde. Der Abfat der mehrbroduzirten Waaren geht immer schwerer und langfamer por fich, bie Speicher ber Sanbelshäufer füllen fich, aber ber Taumel bauert fort. Da foll eines ber Sanbelshäufer die Waaren bezahlen, die es vor Monaten dem Kabrifanten auf Kredit ab-Die Baaren find noch unverfauft; es befitt bie Waaren, nicht aber Gelb; es fann feine Berpflichtungen nicht erfüllen, es ift banterott. Der Kabritant hat aber ebenfalls Rahlungen zu leiften; da fein Schuldner nicht gahlen kann, ift auch er fertig. Gin Bankerott folgt bem anderen. Allgemeine Bestürzung tritt ein; an Stelle bes blinben Bertrauens tritt ebenjo blinde Furcht, die Banit ift allgemein, der Rrach fertig.

Das ganze wirthschaftliche Leben ist aufs Tiefste erschüttert. Jebes Unternehmen, das nicht fest im Boden wurzelt, stürzt. Das Berderben trifft nicht blos die schwindelhaften Unternehmungen, sondern auch alle jene, die sich in gewöhnlichen Zeiten nur noch

mühfam über Wasser hielten; in den Zeiten der Krisen wird die Expropriation der Banern, Hondwerser und tleinen Kapitalisten am raschesten besorgt. Aber auch mancher der Großen fällt und teiner ist sicher, im allgemeinen Zusammenbruch nicht mitgerissen zu werden. Denjenigen unter den großen Kapitalisten, die stehen bleiben, strömt freilich reiche Bente zu; in Krisenzeiten geht nicht bloß die Expropriation der "stehnen Leute," sondern auch die Zusammensassung der Betriebe in wenigen Händen und die Aussebehnung großer Bernögen leichter vor sich als sonst.

Aber Keiner weiß, ob er stehen bleibt, ob er die Krise überdauert; und während der Krisis, dis der allgemeine Geschäftsgang wieder einigermaßen ins Geleise gekommen, sind alle Schrecken der heutigen Produktionsweise auf den Gipfel getrieben; es wachsen die Unsicherheit, die Noth, Prositintion und Verbrechen. Tausende werhungern und erfrieren, weil sie zu viel Kahrungsmittel, zu viel Kleiber, zu viel Wehnungen geschäften. Da tritt es am grellsten zu Tage, daß die hentigen Produktioräfte immer unsvereindarer werden mit der Waarenproduktion, daß das Privateigenthum an den Produktionsmitteln immer mehr zu einem Fluch wird, vor Allem sir die Besitzlosen, schließlich aber auch für die Besitzlosen.

Ginige Dekonomen erwarten von ben Kartellen eine Besteitigung ber Krisen. Richts irriger als bas!

Sine Regelung der Produktion durch die Kartelle setzt vor Allem voraus, daß sie alle wichtigen Produktionszweige umfassen und auf internationaler Grundlage aufgebant sind, über sämntliche Länder der kapitalistischen Produktionsweise sich erstrecken. Bisher giedt es kein einziges internationales Kartell in einem der für das ganze Wirthschaftskeben unaßgebenden Industriezweige. Internationale Kartelle sind sehr schwer zu bilben und ebensoschen zubustriezweigekwer zusammenzuhalten. Warr hat schon vor mehr als vierzig Jahren bemerkt, daß nicht nur die Konkurrenz das Monovol

fchafft, fondern auch das Monopol die Konfurrenz. Je größer bie Brofite, bie einer Reihe bon Unternehmungen aus einem Rartell erwachien, befto größer die Gefahr, daß ein außenftehenber mächtiger Rapitalift versucht, ihnen biefe Profite burch Gründung eines Konfurrenzunternehmens abzujagen; und je beffer der Geichaftsgang, besto größer bie Berfuchung für jedes einzelne Mitalieb bes Rartells. fich ben Beidräntungen ber Brobuftion gu entziehen, die bas Rartell auferlegt. Bei fintenben Breifen ift bas Bestreben nach Rartellirung fehr groß; bei fteigenden Preisen fucht ieber Industrielle die Konjunktur so aut als möglich ausgunüten und fo viel Waare als möglich auf ben Markt zu werfen. MIS Hemmniß gegen die Heberproduktion werden die Kartelle in ber Regel ihren Dienst verfagen. Ihre Saubtaufgabe ber Ueberproduftion gegenüber besteht nicht barin, biefelbe zu berhindern, jonbern beren Folgen bon ben Kapitalisten auf die Arbeiter und bie Ronfumenten abzuwälzen. Sie follen ben großen Rapitaliften helfen, Die Rrife burchzumachen, Die Broduftion zeitweilig einaufchränten. Arbeiter zu entlaffen u. f. w., ohne baf ber Brofit barunter leibet.

Nehmen wir aber einmal bas Unwahrscheinliche an, es gelänge in absehdarer Zeit, die großen Weltindustrien in Kartellen zu organistren, die international und so stramm disziplinirt sind, daß sie auch bei dem günstigsten Geschäftsgang zusammenhalten. Was wäre die Folge? Die Konturrenz zwischen den Kapitalisten besselben Industriezweigs wäre damit im besten Falle nur nach einer Seite hin ausgehoben. Es würde uns zu weit sühren, zu untersuchen, welche Folgen die anderen Seiten der Konturrenz, die erhalten bleiben, nach sich anderen Seiten der Konturrenz, die erhalten bleiben, nach sich siehen müssen. Aur ein Punkt sei ins Auge gesaßt: Ie mehr die Konturrenz unter den Unternehmern desselben Industriezweiges schwindet, besto größer der Gegensaß zwischen ihnen und den Unternehmern der anderen Industriezweige, die auf deren Waaren angewiesen sind. Hören

die Kämpse zwischen den einzelnen Produzenten besselben Industriezweigs auf, so verschärfen sich um so mehr die Kämpse zwischen Produzenten und Konsumenten — letzteres Wort im weitesten Sinne genommen. In diesem Sinn ist aber jeder Produzent auch Konsument; der Baumwollspinner 3. B., ganz abgesehen von seinem persönlichen Konsum, ist Konsument von Baumwolle, Kohsen, Maschinen, Del 11. s. v. Die ganze Kapitalistenklasse wird nicht mehr in einzelne Individuen, sondern in Schickten zerfallen, die einander aufs Erbitteriste betämpsen.

Seute hat jeder Ravitalist das Bestreben, so viel als möglich gu probuziren, fo viel Waare als möglich auf ben Darft gu bringen; bennt je mehr Waare, besto mehr Profit - unter foust aleichen Umftänden. Mur feine Berechnungen ber Aufnahmsfähigkeit des Marktes und natürlich die Ausdehnung seines Rapitals feken feiner Brodufrion eine Schranke. bekommen wir, wenn die Kartellirung allgemein wird, nicht eine Regelung der Broduktion und bamit ein Aufhören ber Krisen, wie und einige Schönfärber vormalen, sondern wir befommen bas allgemeine Beftreben jedes Rartells, fo wenig als möglich zu produziren, benn je geringer bie Menge ber Waaren, besto höher die Breise. Die frühere Brazis von Raufleuten, wenn der Martt überfüllt war, einen Theil der vorhandenen Waaren zu vernichten, um für den Reft profitable Breife zu erlangen, wird bann allgemeine Braris werben. Daß babei bie Gesellicaft nicht bestehen tann, ift flar. Strebt jebes Rartell nach Unterprobuftion, so muß andererseits ein jedes beftrebt fein, bie anberen Kartelle, beren Waaren es braucht, gur Ueberproduttion gu gwingen. Der Wege bagu giebt es viele. Der einfachste ift ber, die eigene Komfumtion noch mehr einzuschränken, als bas andere Kartell feine Probuttion einschränkt. Gin anderer ift ber, bag man bie Wiffenschaft anruft, fie moge ein Erfammittel fur bie Bagre, beren Brobuttion eingeschränkt

ist, liefern. Ein britter besteht barin, baß die betreffenben Konsumenten selber baran geben, bas zu erzeugen, was sie brauchen.

Nehmen wir etwa an, die Aupfergruben bisben ein Kartell, schränken die Produktion von Aupfer ein und treiben dessen Preise in die Höhe. Was ist die Fosge? Bon den Industriellen, deren Unternehmungen Aupfer verarbeiten, werden die einen ihren Betrieb einstellen, dis auf bessere Zeiten, einige werden suchen, andere Metalle an Stelle von Kupfer zu verwenden; andere wieder werden selbst Aupferminen erwerden oder in Betrieb seizen und sich so von Aupferzing unabhängig machen. Das Ende ist die Sprengung und der Bankerott dieses Kartells, also eine Krise.

Etwas Aehnliches hat sich bekanntlich in Wirklichkeit bereits maetragen.

Die Kartelle schaffen also die Arisen nicht aus der Welt. Wenn sie in dieser Beziehung einen Erfolg haben sollten, so könnte es höchstens der sein, daß die Arisen eine andere Form annehmen — aber keine bessere. Die Bankerotte werden nicht aufhören, der Unterschied wird nur der sein, daß sie umfangreicher werden, daß sie nicht blos einzelne Kapitalisten, sondern immer gleich ganze Kapitalistenschickten treffen und mit diesen natürzlich auch die ganze große Masse der von denselben abhängigen Existenzen. Die Kartelle können die Krisen nicht beseitigen, wohl aber können sie Krisen wernsachen, die weit verheerender sind, als Alles, was wir dieber gesehen.

Erst dann, wenn sämmtliche Kartelle zu einem einzigen sich verschmolzen hätten, in dessen Hand die gesammten Produktionsmittel aller kapitalistischen Nationen vereinigt wären, wenn also das Privateigenthum an den Produktionsmitteln thatsächlich aufgehoben wäre, erst dann könnte die Kartellirung eine Beseitigung der Krisen ermöglichen. Dagegen sind die Krisen von einer gewissen Höhe der ökonomischen Entwicklung au unvermeiblich, so lange das Privateigenthum an den Produktionsmitteln besteht.

Es geht nicht an, einseitig blos die Schattenseiten des Privateigenthums aufzuheben, dieses selbst aber wie bisher fortbestehen zu lassen.

#### 9. Die dironildie Neberproduktion.

Neben den periodischen Krisen, neben der zeitweisen Ueberproduktion mit der darauffolgenden zeitweisen Werthvernichtung und Kraftvergendung entwickelt sich aber immer stärker die dauernde (chronische) Uzberproduktion und die dauernde Kraftveraendung.

Wir haben gesehen, daß die technische Umwälzung ununter= brochen bor fich geht; ihr Bereich wird immer ausgebehnter, benn von Jahr zu Jahr werben neue Industriezweige, neue Gegenden von der kapitalistischen Großbroduktion erobert: die Broduktivität der Arbeit wächst daher unaufhörlich, und zwar (die Gesammtheit ber kabitalistischen Gesellschaften genommen) immer rascher und rafcher. Gleichzeitig geht die Anhäufung neuen Kapitals ununterbrochen vor fich. Je mehr die Ausbeutung bes einzelnen Arbeiters und die Bahl ber ausgebenteten Arbeiter (nicht blos in einem Lande, sondern in allen favitgliftisch ausgebenteten Ländern) wächst. besto mehr wächst auch bie Masse bes Mehrwerths, um so größer wird die Maffe des Reichthums, ben bie Rapitaliftenklaffe jedes Jahr gurudlegen tann, um ihn in Rapital gu verwandeln. Die tapitaliftifche Probuttion tann baber nicht bei einem gemiffen Umfange fteben bleiben; ihre ftetige Erweiterung und bie ftetige Erweiterung ihres Marktes ift eine Lebensfrage für fie; ber Stillstand ift ihr Tob: Während ehebem bas Handwirk und bie Bauernichaft eines Landes jahraus, jahrein gleichviel erzengten und die Produktion in ber Regel nur mit ber Bevölkerung wuchs, bedingt die kapitalistische Broduktionsweise von vornherein ununterbrochenes Wechsthum ber Production: jede Bemmung besielben bebeutet ein Siechthum fur bie Gefellichaft, bas um fo fcmerg-

sozialen o

Bonn

licher und unerträglicher wird, je länger es dauert. Neben der zeitweisen Anreizungen zur Erweiterung der Produktion, die von zeitweisen Erweiterungen des Markes verursacht werden, finden wir einen dauernden Drang zur Erweiterung der Produktion, der aus den Produktionsverhältnissen selbst hervorgeht, und, ausstatt durch eine Erweiterung des Markes verursacht zu werden, vielmehr eine stete Erweiterung desselben nothwendig macht.

Aber mit dieser Erweiterung will es seit den letzten zwei Jahrzehuten nicht mehr recht vorwärts gehen; das heißt, sie sindet immer noch statt, aber während die Produktion die Tendenz hat, sich immer rascher nud rascher auszudehnen, vollzieht sich die Ausbehnung des Marktes immer langsamer und langsamer.

Breilich ift bas Gebiet, über bas bie favitaliftische Brobuftion ihren Markt ausbehnen fann, ein ungeheures; fie überfpringt alle lotalen und nationalen Schranken, fie barf ben gangen Erdball zu ihrem Markt machen. Aber fie hat ben Erdball febr flein gemacht. Noch por hundert Sahren bilbeten außer ben westlichen Theilen Europas nur verschiedene Ruftenlander und Jufeln in ben fremben Erdtheilen ben Martt für die fanitaliftifche Industrie, die hauptfächlich in England betrieben wurde. So gewaltig war jeboch bie Thatfraft und Sabgier ber Rapitaliften und ihrer Borfampfer und Belfershelfer, und fo riefenhaft die Mittel, Die ihnen zu Gebote ftanden, baß feitbem fast alle Länber ber Erbe ben Baaren ber tapitaliftischen, nicht mehr blos englischen, sonbern gesammteuropäischen Industrie erichloffen wurben, fo bag beinahe nur noch folche Martte zu eröffnen find, in benen nicht viel mehr zu holen ift, als bas Fieber und - Brügel.

Bohl ermöglicht die stamenswerthe Entwicklung des Aransportwesens von Jahr zu Jahr eine immer bessere Ansbeutung eines jeden Marktes, aber gerade bei jenen Bölsern, die nicht ganz Wilbe sind, die eine gewisse Kultur, gewisse Kulturbedigts

niffe entwickelt haben, nimmt ber Markt immer mehr ein anberes Aussehen an. Das Ginbringen ber Baaren ber fabitaliftischen Großinbuftrie töbtet die einheimischen Rleinbetriebe allüberall. nicht blog in Europa, und verwandelt die Sandwerfer und Bauern in Protetarier. Das bewirft in jedem ber Absahmartte ber fapitalistischen Industrie zwei wicktige Beränderungen. Es berringert bie Kauffraft ber Bevölkerung und wirft io ber Ausbehnung bes Abiabes auf ben betreffenben Märkten entgegen. Es ichafft aber auch bort - und bas ist noch viel wichtiger - burch Erzeug= ung eines Broletariats bie Grundlagen gur Ginführung ber fapitaliftifden Produttionsweise. Die europäische Großinduftrie grabt fich fo ihr eigenes Grab. Bon einem gewissen Buntte ber Entwicklung an bebeutet jebe weitere Ausbehnung bes Marktes für fie das Erstehen eines neuen Konfurrenten. Die Großindustrie ber Bereinigten Staaten, die taum ein Menschenalter gabli, geht baran, sich nicht blog von ber europäischen gänzlich unabhängig au machen, fonbern auch gang Amerika für fich mit Befchlag gut beiegen: die noch füngere ruffliche Anbuftrie beginnt bas gange ungeheure Gebiet, das Rugland in Europa und Affen beherricht. allein mit Industriewaaren zu verforgen; Oftindien, China, Javan, Auftralien entwideln fich gu Industrieftaaten, die fich früher ober ipater in induftrieller Begiehung werben felbft genilgen tonnen; furg, es scheint ber Angenblid nabe ju fein, wo ber Martt ber europaifden Industrie sich nicht nur nicht mehr erweitern, sonbern wo er anfangen wirb, fich zu verengern. Das hieße aber nichts Unberes, als ber Banterott ber gangen favitaliftifden Gefellichaft.

Indes seit einiger Zeit schon geht die Ausbehnung bes Marktes viel zu langsam für die Bedürfnisse der kapitalistischen Broduktion vor sich; diese sindet immer mehr und mehr Hemmungen, es wird ihr immer ummöglicher, ihre Broduktivkräfte voll zu entsalten. Die Zeiten des wirthschaftlichen Aufschwungs werden immer kluzer, die Zeiten der Krisen immer länzer, die Zeiten der Krisen immer länzer, die Zeiten der Krisen immer länzer, die Leber-

probuttion wird immer mehr ber Sauernde Zustand der Probuttion.

In Folge beffen wächst die Menge ber Brobuftionsmittel, bie nicht genügend ober aar nicht ausgebeutet werden, die Menge ber Reichthümer, die ungenutt verloren geben, bie Menge ber Arbeitsfrafte, die brach liegen bleiben milifen. Bu bicfen find nicht blos die Schaaren von Arbeitslofen zu rechnen, die bereits zu einer bebrohlichen fozialen Gefahr angewachsen find, fondern auch alle ime unzähligen und immer noch fich bermehrenden Schmarober am Rörper ber Gefellichaft, bie, weil fie produttiv nicht thätig fein können, burch bie verschiedenartigften, meift gang überflüffigen, aber oft höchst aufreibenben Thatigfeiten ein elenbes Dafein au friften fuchen, bie fleinen Zwifdenhandler, Birthe, Algenten, Bermittler: bagu gehört ferner auch bie gange ungeheure Menge von Lumpenproletariern in den verschiedensten Abstufungen, die höheren und niederen Gaufler, das Verbrecherthum, die gewerbsmäßige Broftitution mit ben Zuhältern und anderen Eris fteugen, die an ihr hängen: bazu gehören ferner die zahlreiden Schaaren berjenigen, die fich ben Befibenben gu perfonlichen Diensten verbingen; endlich bie große Menge von Solbaten: bas ftete Anmachsen ber Armeen in ben letten awangig Jahren ware faum möglich gewesen ohne die Ueberproduktion, die es ber Industrie erlaubte, auf fo viele Arbeitofrafte zu verzichten.

Die fapitalistische Gesellschaft fängt an, in ihrem eigenen Neberschuß zu erstiden; sie wird immer weniger fähig, die volle Entfaltung der Produktivkrafte auszuhalten, die sie geschaffen. Immer niehr Produktivkräfte müssen brach liegen, immer niehr Produkte ninglos verschwendet werden, soll sie nicht außer Nand und Band gerathen.

Die kapitalistische Probuttionsweise, bie Ersehung bes Kleinbetriebs burch ben kapitalistischen Grefibetrieb, bessen Probuttionsmittel als Privateigenthum in wenigen Sanden vereinigt, bessen Arbeiter besitzlose Proletarier sind, diese Productionsweise war das Mittel, die äußerst beschränkte Productiveraft der Arbeit, die dem Handwerf und der bänersichen Landwirthschaft eigen war, unendlich zu vermehren. Dies zu bewirken, war die weltzgeschickliche Aufgabe der Kapitalistenklasse. Sie hat die Lösung dieser Aufgabe vollbracht, indem sie furchtbare Leiden über die don ihr expropristen und ausgebenteten Bolksmassen verhängte, aber sie hat sie vollbracht. Sie war ebenso eine geschichtliche Nothwendigkeit wie die beiden Grundlagen, denen sie ensprossen, die Waaremproduktion und das damit eng verknüpste Privateigenklum an den Produktionsmitteln und Produkten.

Aber wenn sie und ihre Grundlagen geschichtlich nothwendig waren, so sind sie es heute nicht mehr. Die Funttionen der Kapitalisirenklasse fallen immer mehr bezahlten Beamten zu, die große Mehrheit der Kapitalisten hat nur noch die Aufgabe, zu verzehren, was Andere erzeugt; der Kapitalist ist ebenso siberflüssig geworden, wie es der Fendalherr vor hundert Jahren war.

Ia noch mehr. Wie der Fendalabel int vorigen Jahrhundert ist heute die Kapitalistenklasse bereits ein hindernis der weiteren Entwicklung. Das Privateigenthum an den Produktionsmitteln hat längst aufgehört, jedem Produzenten das Sigenthum an seinen Produkten und seine Freiheit zu gewährleisten. Es steuert heute rosch darauf hin, dies Sigenthum und diese Freiheit für die ganze Bewölkerung der kapitalistischen Nationen aufzuheben; aus einer Grundlage der Essellschaft wird es immer mehr ein Wittel, alse Grundlagen der Essellschaft aufzusösen. Und aus einem Mittel, die Geschlichaft zur raschesten Entfalzung ihrer Produktivkräste anzustacheln, hat es sich in ein Mittel verwandelt, das die Gesellschaft immer mehr zur Verschwendung und Brachlegung ihrer Produktivkräste zwingt.

So verwandelt das Privateigenthum an den Produktions= mitteln nicht blos für die Produzenten der Aleinbetriebe, sonbern für die gauze Gesellschaft sein urprüngliches Wesen in sein Gegentheil. Ans einer Triebtraft der gesellschaftlichen Entwicklung wird es zu einer Urfache der gesellschaftlichen Versumpfung, des gesellschaftlichen Bauterotis.

Heute fragt sich's nicht mehr, ob man bas Privateigenthum an ben Probuttionsmitteln aufrecht erhalten will ober nicht. Sein Untergang ift gewiß, Es fragt sich nur: Soll es die Gesellsschaft mit sich in den Abgrund reißen oder soll diese sich der berderblichen Bürde entledigen, um frei und neugestärkt den Weg weiter wandeln zu können, den die Gesehe der Entwicklung ihr vorschreiben?

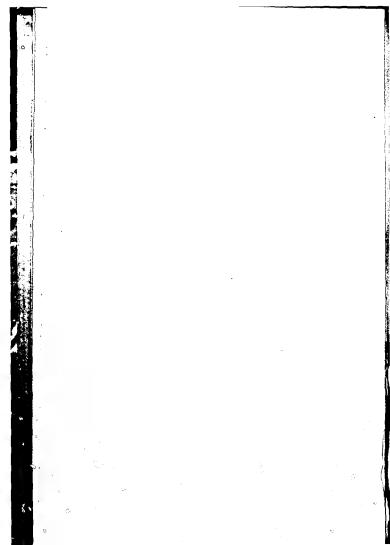

# Erfurter Programm

in feinem grundfählichen Cheil

erläutert von

# Karl Kantsky

Bweite Auflage

Stuttgart

Berlag von I. B. W. Dieh

1849



Δ87-1370

# Inhalfs-Verzeidzniß.

|      |      |                                      |      |        |      |     |     | O                 |
|------|------|--------------------------------------|------|--------|------|-----|-----|-------------------|
| Vor  | wort |                                      |      | •      | •    |     | •   | V                 |
| I.   | Der  | Untergang bes Aleinbetriebs.         |      |        |      |     |     |                   |
|      | 1.   | Rleinbetrieb und Privateigenthum     |      |        |      |     |     | 1                 |
|      |      | Waare und Rapital                    |      |        |      |     |     | 6                 |
|      | 3.   | Die fapitaliftifche Produttionsweise |      |        |      |     |     | 10                |
|      |      | Der Tobestampf bes Kleinbetriebs     |      |        |      |     |     | 16                |
| IJ.  | Das  | Proletariat.                         |      |        |      |     |     |                   |
|      | 1,   | Proleiarier und Handwerksgeselle     |      |        |      |     |     | 31                |
|      |      | Der Arbeitslohn                      |      |        |      |     |     | 37                |
|      | 3.   | Die Auflösung ber Proletarierfamili  | e.   |        |      |     | ٠   | 40                |
|      | 4,   | Die Prostitution                     | ٠.   |        | ٠    |     | ٠   | 41                |
|      |      | Die industrielle Refervearmee        |      |        |      |     |     | 43                |
|      | 6.   | Die wachsende Ausdehnung des Pro     |      |        |      |     |     |                   |
|      |      | faufmännische und bas "gebildete     | " B  | role   | tar  | iat | •   | 48                |
| III. | Die  | Rapitalistentlaffe.                  |      |        |      |     |     |                   |
|      | 1.   | Sandel und Aredit                    |      |        | ,    |     |     | 57                |
|      | 2.   | Arbeitstheilung und Ronfurreng .     |      |        |      |     |     | 62                |
|      | 3,   | Der Profit                           | ٠,   | ٠.٠٠   |      |     | ٠.  | 65                |
|      | 4.   | Die Grundrente                       | · '. |        | ~a : | 4   | ÿ   | : <sub>~</sub> 66 |
|      | 5.   | Die Steuern                          | ٠,   |        | ۳,   | · w |     | 70                |
|      | υ.   | was Sinten des projus.               |      |        |      |     | ١., | 73                |
|      | 7.   | Das Machsthum ber Großbetriebe.      | Dic  | R      | ırte | Пe  |     | 77                |
|      |      | Die wirthschaftlichen Krifen         |      |        | -    | ۶.  |     | 86                |
|      | 9,   | Die chronische Ueberproduktion .     | ; .  | •      | ٠    | ٠   |     | .98               |
| IV.  | Der  | Bufunftsstaat.                       | ٦,   | ۰<br>م | - •  | ٠.  | ٠,  |                   |
|      | 1.   | Soziale Reform und Revolution .      | ٠٠.  | ٠.,    |      | ٠,٠ | . • | 104               |
|      | 2.   | Privateigenthum und genoffenschaftli | ches | Giç    | jent | hu  | m   | 111               |
|      |      | Die fogialistische Produttion        |      | •      | -    |     |     | 114               |
|      |      |                                      |      |        |      |     |     |                   |

|    | 4.  | Die wirthschaftliche Bedeutung bes Staates 19            | 23 |
|----|-----|----------------------------------------------------------|----|
|    |     | Der Staatsfozialismus und die Sozialdemofratie . 19      | 29 |
|    | 6.  | Der Aufbau des Zufunftsftaates 19                        | 31 |
|    | 7.  | Die Abschaffung ber Familie 14                           | lõ |
|    | 8.  | Die Konfiskation des Eigenthums 10                       | 17 |
|    | 9.  | Die Vertheilung der Produkte im Zukunftsstaat . 18       | 53 |
|    | 10. | Der Sozialismus und die Freiheit 10                      | 36 |
| v. | Der | Klaffenkampf.                                            |    |
|    | 1.  | Der Sozialismus und die belitzenden Klaffen 17           | 17 |
|    | 2,  | Gefinde und Bediententhum 18                             | 32 |
|    | 3.  | Das Lumpenproletariat                                    | 36 |
|    | 4.  | Die Anfänge des Lohnproletariats                         | 8  |
|    | 5.  | Die Erhebung des Lohnproletariats 19                     | 0  |
|    | 6.  | Der Wiberstreit der das Proletariat erhebenden und       |    |
|    |     | der es herabdrückenden Tendenzen 19                      | 8( |
|    | 7.  | Die Philanthropie und die Arbeiterschutgesetzgebung 🛛 20 | )0 |
|    |     | Die Gewerkschaftsbewegung 20                             | )6 |
|    |     | Der politische Kampf                                     | 6  |
|    |     | Die Arbeiterpartei                                       |    |
|    |     | Die Arbeiterbewegung und der Sozialismus                 |    |
|    | 12. | Die Sozialbemotratie — die Vereinigung von               |    |
|    |     | Arbeiterbewegung und Sozialismus                         |    |
|    |     | Die Internationalität der Sozialdemokratie               |    |
|    | 14. | Die Sozialdemokratie und das Volk                        |    |

CHARLES ALCOHOL

## Dorworf.

Gelegentlich ber Diskussionen über ben Entwurf bes neuen Brogramms ber sozialbemokratischen Partei schlug ich in ber "Neuen Zeit" bor, es solle ein populärer Kommentar zum Programm verfaßt werden, ber bessen kurze nackte Sätze weiter ausführe, begründe und erkäutere.

Aufgeforbert, meinen Borichlag selbst burchzussühren, machte ich mich ans Werk, kand aber bald, daß es geradezu unmöglich sei, in dem engen Nahmen eines Manifests, wie ich geplant, eine untfassende und gemeinwerständliche Darstellung aller der Grundsäte zu geben, die für die Beurtheilung unserer Partei in Frage kommen. Ich hätte mich entweder darauf beschräuten müssen, sie kurz zu kennzeichnen und dann im besten Fall einen dürftigen Abstalich des kommunistischen Manifest liefern können, der gleich diesem zu seinem Berständniß bereits gewisser öfenomischer und historischer Borkenntnisse bedurfte. Oder ich hätte mich auf die Erörterung einiger weniger Hauptsätze beschräuten müssen, wie ich auch in einer Breschine gethan, die gleichzeitig mit vorliegendem Büchlein erscheint.

Aber biefe erfüllt für fich allein nicht ben Bweck, ben mein Borfchlag im Auge gehabt. Reben kurzen Brofchüren, welche

# IV. Der Sukunftsftaat.

## 1. Soziale Reform und Rebolufion.

Der fünfte Abjat bes Erfurter Programme lautet:

Das Privateigenthum an Produktionsmitteln, welches ehebem bas Mittel mar, bem Broduzenten bas Gigenthum an feinem Produft zu fichern, ift heute gum Mittel geworben, Bauern, Handwerfer und Rleinhandler ju expropriiren und die Nicht= arbeiter - Rapitaliften, Großgrundbefiger - in ben Befit bes Produtts der Arbeiter zu fegen. Nur die Berwandlung des kapitalistischen Privateigenthums an Produktionsmitteln — Grund und Boden, Gruben und Bergwerke, Rohftoffe, Berkzeuge, Maschinen, Bertehrsmittel - in gesellschaftliches Gigenthum, und die Umwandlung der Waarenproduktion in fozialistische, für und burch die Gesellschaft betriebene Produttion, fann es bewirfen, daß der Großbetrieb und die ftets machfende Ertragsfähigfeit der gesellschaftlichen Arbeit für die bisher ausgebeuteten Klassen aus einer Quelle bes Glends und ber Unterdruckung gu einer Quelle ber höchsten Wohlfahrt und allseitiger, harmonischer Bervollfomninung werbe.

Wie biefer Absatz zu verstehen ift, bas wird nach bem bisber Ausgeführten unichwer zu erkennen fein.

Die Produttivfräfte, die sich im Schoofe der kapitalistischen Gesellschaft entwickelt haben, sind unvereindar geworden mit der Gigenthumsordnung, auf der dieselbe beruht. Diese Eigenthumsordnung aufrecht erhalten wollen, heißt jeden weiteren gesellschaftlichen Fortschritt unmöglich machen, heißt die Gesellschaft zum Stillstand, zur Verwesung verurtheilen, aber zur Verwesung bei lebendigen Leid, zu einer Verwesung die don den qualvollsten trambshaften Zuckungen bealeitet ist.

Jebe weitere Vervollkommung ber Produktivleäfte steigert ben Widerspruch zwischen ihnen und der besiehenden Eigenthumssordnung. Alle Versuche, diesen Widerspruch aufzuheben oder auch nur zu mildern, ohne das Gigenthum anzutasten, haben sich als vergeblich erwiesen und milisen sich als vergeblich erweisen.

Seit einem Sahrhundert bemühen fich die Denfer und Bolitiker ber befigenden Rlaffen, dem brobenden Unifturg - ber Revolution - bes Brivateigentlums an ben Produktionsmitteln vorgubengen burd fogiale Reformen, wie fie alle jene Gingriffe in bas wirthichaftliche Getriebe nennen, welche bestimmt find, die eine ober die andere Wirkung biefes Brivateigenthums aufzuheben ober wenigstens zu milbern, ohne es felbst anzutaften. einem Sahrhundert find die verschiedensten Mittel zu biesem Awede angepriesen und erprobt worden; es ift faum noch möglich. etwas Neues auf bicfent Gebiete zu erfinnen. Alle die "aller= neuesten" Borichläge unferer Sozialquadfalber, die fcmergloß und koftenlos binnen wenigen Tagen bie veraltetsten Uebel beilen follen, entpuppen fich, bei Lichte befehen, als Wiederaufwarm= ungen recht alter Erfindungen, die anderswo und zu anderen Beiten bereits versucht worben find und ihre Unwirfigniteit ausreichenb baraethan haben.

Man misverstehe uns nicht. Wir erklären die sozialen Reformen für unwirksam, insokern sie die Aufgabe haben, den im Laufe der ökonomischen Entwicklung steis wachsenden Widersspruch zwischen den Produktivkräften und der bestehenden Eigenthumsordnung zu beseitigen und gleichzeitig die letztere zu erhalten und zu stärken. Aber wir wollen damit weber sagen, daß die soziale Revolution, die Aufhebung des Privateigenthums an den Produktionsmitteln, sich von selbst unachen, daß die unwidersstehliche, naturnothwendige Entwicklung dies ohne menschliches Zuthun besorgen werde, noch auch, daß alle sozialen Reformen unnützes Zeug seien, daß Denjenigen, die unter dem Widerspruch

11

zwischen Produktivkräften und Eigenthumsordnung und seinen Folgeerscheinungen leiden, nichts übrig bleibe, als thatlos die Hände in den Schooß zu legen und ergeben zu warten, dis er überwunden worden.

Wenn man von der Unwidersteislichkeit und Naturnothwendigsfeit der gesellschaftlichen Entwickung spricht, so setzt man selbsts verständlich dabei voraus, daß die Menschen Menschen sind und nicht todte Auppen; Menschen mit bestimmten Bedürfnissen und Leidenschaften, mit bestimmten körperlichen und geistigen Krästen, die sie zu ihrem Besten zu verwenden suchen. Thatlose Ergebung in das anscheinend Unverweidliche heißt nicht, der gesellschaftlichen Entwickung ihren Lauf lassen, sondern sie zum Stillsand brüngen.

Wenn wir die Aussebung des Privateigentsums an den Produktionsmitteln für undermeidlich halten, so meinen wir damit nicht, daß den Ausgebeuteten eines schönen Tages ohne ihr Zulhun die gedratenen Tauben der sozialen Revolution in den Mund sliegen werden. Wir halten den Zusammenbruch der hentigen Gesellschaft für undermeidlich, weil wir wissen, daß die denomische Entwicklung mit Naturnorthwendigkeit Zustände erzeugt, welche de Ausgebeuteten zwingen, gegen dies Privateigenthum anzukämpfen; daß sie die Zahl und Kraft der Ausgebeuteten vermehrt und die Zahl und Kraft der Ausgebeuteten vermehrt und die Zahl und Kraft der Ausgebeuteten bernehrt und die Zahl und Kraft der Ausgebeuteten bernehrt und die Jahl und Kraft der Ausgebeuteten beinden dem Destehenden festhalten; daß sie endlich zu unerträgslichen Zuständen für die Wasse der Bevölkerung führt, welche bieser nur die Wahl sassen wischen Gigenthumsordnung.

Sin solcher Unifturz kann die mannigkaltigken Formen annehmen, je nach den Berhältnissen, unter denen er sich volkzieht. Er muß keineswegs nothwendig mit Gewaltthätigkeiten und Blutvergießen verknüpft sein. Es hat bereits Fälle in der Weltgeschichte gegeben, wo die herrschenden Klassen besonders einsichtig oder — besonders schwach und feig waren, so daß sie

Angesichts einer Zwangslage freiwillig abbantien. Eine soziale Revolution brancht auch nicht mit einem Schlage entschen zu werben. Es bürste bies sogar kaum je der Fall geweien sein. Nevolutionen bereiten sich in jahre- und jahrzehntelangen politischen und wirthschaftlichen Kämpfen vor und vollziehen sich unter stetem Wechzeln und Schwanten der Machtwechsätnisse der einzelnen Klassen und Parteien, oft von lange danernden Rückschlägen (Reaftionszeiten) unterbrochen.

Aber wie mannigfaltig auch die Formen sind, die eine Revolution annehmen kann, numerklich und ohne thatkräftiges Eintreten der von den herrschenden Zuständen am meisten Bederfichten ist noch nie eine soziale Nevolution vor sich gegangen.

Wenn wir ferner bie fozialen Reformen, die vor bem Privateigenthum Salt machen, für unfähig erflären, bie Wiber= fpruche aufzuheben, welche bie jetige ötonomische Entwicklung hervorbringt, fo wollen wir bamit teineswegs jagen, bak für bie Ausgebenteten im Rahmen ber bestehenden Gigenthums= ordnung jedes Ankampfen gegen die Leiden, die fie gu erbulden haben, unmöglich sei, daß sie sich gebuldig in alle Mißhaublungen, alle Formen ber Ausbentung fügen follen, welche bie kapitaliftische Brobuftionsweise über fie verhanat, daß, fo lange fie überhaupt ausgebentet werden, es gleichgiltig fei, in welcher Beise bies geschehe. Bir wollen bamit nur fagen, fie follen die fozialen Reformen nicht überichagen und nicht glauben, baburch könnten die bestehenden Berhältnisse für sie befriedigend gestaltet werben. Und fie follen die fozialen Reformen genan auschen, die ihnen geboten werden und für die fie eintreten. Neun Zehntel ber Reformvorichlage find nicht nur unnüt, fonbern birett ichablich für bie Ausgebeuteten; am fcilinmiften find diejenigen Borichlage, bie, um bie bedrohte GigenthumBordnung gu retten, bie Produktivfrafte ihr anpaffen, bie ofonomifche Gut= widlung ber letten Jahrhunderte ungeschehen machen wollen. Die

Ausgebeuteten, die dafür eintreten, vergenden ihre Kräfte in bem unfinnigen Bestreben, das Tobte lebendig zu machen.

Die ökonomische Entwicklung ist in mannigkacher Weise zu beeinstussen; man kann sie beschsteunigen und verlangsamen, man kann ihre Wirkungen abichwächen und verstärken, sie schmerzloser ober schmerzensreicher gestalten, se nach der Ginsicht und der geschschaftlichen Macht, die man besitzt. Aber eines kann man nicht: sie zum Stillstand oder gar zur Umsehr dringen. Die Erfahrung sehrt vielmehr, daß alle Wittel, die sie hemmen sollen, sich unwirksam erweisen oder gar die Leiden vermehren, zu deren Beseitigung sie dienen sollen, indes seine Wittel, welche wirklich gezignet sind, einem oder dem anderen der bestehenden Misstände mehr oder weniger abzuhelsen, auch dahin wirken, den Lauf der bkonomischen Entwicklung zu beschlennigen.

The second of th

Wenn 3. B. die Handwerfer das Junftwesen wieder herstellen wollen, um mit dessen Hise das Handwerf zu heben, so ist dies Streben völlig erfolglos und muß es sein, denn es steht im Widerspruch mit den Bedürfnissen der modernen Produktivkrässe, der Großindustrie. Diese mitigte zuerst beseitigt, der ganze technisse Fortschritt der neueren Zeit ungeschehen gemacht werden, sollte das Zunstwesen gebeihen können. Das ist platterdings ummöglich. Die Zünstlerei hat daßer hente nur den Zwes, Kraft, Geld wid der Großinsen Enstwerfer reaktionären Parteien zur Berfügung zu stellen, die sie zum Schaden, nicht zum Bortheil der "kleinen Leute," z. B. zur Verscheurung des Brotes. Erzhöhung der Steuten und Militärlasten und bergleichen außnissen.

Diejenigen Mittel aber, welche bie Handwerker unter Umständen mit Bortheil benüßen können, um ihre Lage zu verbessern, sind nur solche, die ihnen ermöglichen, ihre Betriebe zu erweitern, zur Massenproduktion überzugehen, kleine Kapitalisten zu werden. Derartige Mittel, wie Genossenschaften der verschiedensten Art, Einführung billiger Motoren u. s. w., können wohl den Begüterteren unter den Handwerkern helfen, aber nur dadurch, daß sie ihnen erniöglichen, den Aleinbetrieb zu verlassen. Die weniger Begüterten, die sich nicht Motoren auschaffen können, keinen Kredit haben u. s. w., gehen dann um so schueler zu Grunde. Diese Mittel nügen also wohl verschiedenen Handwerkern, retten aber nicht das Handwerk, beschiedungen vielniehr dessen Untergang.

Auch die Lobnarbeiter wollten Anfanas die Entwicklung ber tonitaliftiichen Großinbuftrie aufhalten. Sie gertrummerten neue Maichinen, wehrten fich gegen die Einführung der Frauenarbeit und bergleichen. Aber früher als bie Sandwerfer haben fie einsehen gelernt, wie thöricht ein folches Borgeben ift. Gie haben andere, erfolgreichere Mittel gefunden, die ichablichen Wirkungen ber favitalistischen Ausbeutung so weit als möglich abzuwehren, burch ihre ötonomischen Organisationen (Gewertschaften) und burch ihre politische Thätigkeit, die beide einander erganzen und wodurch fie in ben berichiebenen Staaten mehr ober weniger großere Erfolge erzielt haben. Aber jeder biefer Erfolge, bestehe er in einer Lohnerhöhung, einer Berfürzung ber Arbeitszeit, einem Berbot ber Arbeit zu junger Rinder, ber Forberung gesundheitlicher Borfebrungen u. i. m., bilbet einen neuen Anftof für die öfonomische Entwicklung, indem er 3. B. die Kapitaliften veranlaft, die berthenerten Arbeitsfräfte burch Maidinen zu erfeten, ober inbent er Mehrausgaben nöthig macht, welche die kleinen Rapitaliften mehr belaften als bie großen und baburch ben ersteren ben Roufurrensfambf erichweren u. f. w.

So gerechtfertigt, ja nothwendig es also ist, wenn 3. B. die einzelnen Handwerfer eiwa durch Einführung von kleinen Motoren ihre Lage zu verbessern suchen, ober wenn die Arbeiter Organistationen gründen oder gesetzliche Einrichtungen anstreben, die ihnen eine Berkürzung der Arbeitszeit, Berbesserung der Arbeitsbedingungen und sonstige Erleichterungen bringen, so wäre es boch verkehrt, zu alauben, daß solche Resormen die soziale Revolution

aufhalten könnten; und ebenso verkehrt ist die Annahme, daß man die Nühlichkeit gewisser sozialer Nesormen nicht anerkennen könne, ohne damit auch zuzugestehen, daß es möglich sei, die Gescllschaft auf ihren disherigen Grundlagen zu erhalten. Man kann im Gegentheil für diese Nesormen auch vom revolutionären Standpunkt eintreten, weil sie den Lauf der Dinge beschlennigen, wie wir gesehen, und weil sie, weit entsernt, die selbstmörderischen Tendenzen der kapitalistischen Produktionsweise aufzuheben, die wir in den vorhergehenden Kepiteln geschilbert, diese vielmehr verstärfen.

Die Profetarifirung ber Bolfsmaffen, die Bereinigung des gesammten Kapitals in den Händen einiger Weniger, die das ganze wirthschaftliche Leben der kapitalistischen Nationen beherrschen, die chronische Neberproduktion, die Krisen, die Unsicherheit der Existenz, alle diese qualenden und empörenden Wirkungen der kapitalistischen Produktionsweise sind in ihrer steten Zunahme durch keine Reformen auf dem Boden der heutigen Eigenthumsordnung zu hemmen, und seien biese noch so weitgehend.

Es giebt keine Partei, und sei es die verbohrteste und aufs Aengstlichste am Hergebrachten hängende, die nicht eine Ahnung davon hätte. Sie preisen alle noch ihre besonderen Resormen als Mittel an, dem großen Zusammenbruch vorzubengen, aber keine von ihnen hat mehr den rechten Glauben an ihre Wunderrezepte.

Es nütt kein Drehen und kein Wenden. Die rechtliche Grundlage der heutigen Produktionsweise, das Privateigenthum an den Produktionsmitteln wird immer unvereinbarer mit der Natur der Produktionsmittel, wie wir in den vorhergehenden Kapiteln geschen. Der Untergang dieses Privateigenthums ist nur noch eine Frage der Zeit. Er kommt sicher, wenn auch Niemand mit Bestimmtsheit sagen kann, wann und in welcher Weise er eintreten wird.

## 2. Privateigentfum und genoffenfchaftlidjes Eigenthum.

Die Frage ist in Wahrheit nicht nicht die, ob und wie das Privateigenthum an den Produktionsmitteln zu erhalten sei, sondern die, was an seine Stelle treten sollte oder vielunehr müsse, denn es handelt sich hier nicht um etwas willkürlich zu Ersindendes, sondern um etwas naturnothwendig Gedotenes. Es liegt ebensowenig in unserem freien Ermessen, welche Sigenthumsordnung wir an Stelle der bestehenden sehen, als es uns frei steht, ob wir diese beisehalten oder über Bord wersen wollen.

Dieselbe ökonomische Entwicklung, welche zur Frage brängt: was soll an Stelle des Privateigenthums an den Produktionsmitteln geseht werden? bringt auch die Vorbedingungen zur Verantwortung dieser Frage hervor. Im Schoofe des alten schlimmert bereits das neue Eigenthum. Um dieses kennen zu kernen, haben wir uns nicht an umsere so verschiedenen persönlichen Reigungen und Wünsche, sondern an die vor uns liegenden Thatsachen zu halten, die sier Ulle dieselben sind.

Wer die hentigen Produktionsbedingungen kennt, der weiß auch, welche Eigenthumsform sie erfordern, sobald die bestehende ummöglich geworden ist. Wir ditten demnach unsere Leser, sich auch im Folgenden, das von der Zukimft handelt, das vor Augen zu halten, was wir von der bestehenden Produktionsweise in Gegenwart und Vergangenheit gesagt.

Das Privateigentstum an den Produktionsmitteln wurzelt, wie wir wissen, im Aleinbetrieb. Die Sinzesproduktion macht auch das Sinzeleigentstum nothwendig. Der Großbetrieb dagegen bedeutet genoffenschaftliche, gesellschaftliche Produktion. Im Großbetrieb arbeitet nicht jeder Arbeiter für sich, sondern eine größere Menge von Arbeitern, eine ganze Gesellschaft, wirkt zusammen, um etwas Gauzes zu schaffen. Und die Produktionsmittel der modernen Großinduskrie sind ausgedehnt und gewaltig.

Si ift da gar nicht möglich, daß jeder einzelne Arbeiter seine Produktionsmittel für sich besitze. Der Großbetrieb auf der Stuse der heutigen Technik läßt also nur zwei Gigenthumsformen zurentweder das Privateigenthum eines Ginzelnen an den Produktionsmitteln der Genosseuchung aufweitern; das bedeutet die heute herrschende kapitalistische Produktionsweise, mit ihrem Gesolge von Gend und Ausbeutung auf Seiten der Arbeiter und erstickendem Uebersuß auf Seiten der Kapitalisten. Außerdem ist nur noch möglich das Gemeineigenthum aller Arbeiter an den gemeinsamen Produktionsweise, bedeutet das Vusseren der Ansbeutung der Arbeiter, die Herrschie herre iber stapitalisten per Ausbeutung der Arbeiter, die Herrschie Geren über ihre eigenen Produkte werden und beneunun der Ueberschuß (Mehrwerth) zufällt, den bisher der Kapitalist sich angeeignet.

An Stelle bes Privateigenthums an ben Probuttionsmitteln bas genoffenschaftliche Eigenthum zu seten, bas ift es, was bie öfonomische Entwicklung immer bringenber nothwenbig macht.

Diese Ueberzengung von der Nothwendigkeit des genossenschaftlichen Eigenthums hegt nicht blos die Sozialbemofratie. Sie wird getheilt auch von den Anarchisten und — den Liberalen. Freilich wollen die lehteren nur solche Wege zu diesem Ziel gelten lassen, die nie zu seiner Erreichung führen können. Die Arbeiter auf ihre Spargroschen zur Errichtung von Großbetrieben verweisen, heißt, sie narren, nicht ihnen rathen oder gar helsen.

Doch hier haben wir es vorläufig nicht mit bem Weg bahin zu thun; mit bem werben wir uns im nächsten Kapitel beschäftigen; hier hanbelt es sich um die näheren Bestimmungen des genossenschaftlichen Eigenthums.

Am einsachsten ist es, wenn man erklärt, jeder einzelne kapitalistische Betrieb solle in eine Genossenschaft umgewandelt werden. Die Arbeiter besselben seinen zugleich bessellen Besieben.

4

Soust ändere sich nichts, die Waarenproduktion danere fort; jeder einzelne Betrieb sei völlig unabhängig von den anderen und probuzire für den Markt zum Verkauf.

thn sich eine solche Produktionsweise vorzustellen, dazu gehört allerdings nicht allzwiel Phantasie. Sie ist der heutigen so ähnlich, als nur möglich. Sie ist das Ideal, das Borbild, der Unarchisten und Liberalen. Die beiden unterscheiden sich blod durch den Weg dahin. Erstere wollen, das in einer allgemeinen Revolution die Arbeiter sich der verschiedenen Betriebe bemächtigen, letztere rathen den schon oben mitgetheisten Weg des Sparens an.

Sehen wir nun gu, was bei biefer Löfung herauskommt.

Sie läuft barauf hinaus, den Arbeiter zum Unternehmer zu machen, — nicht zum Kapitalisten, denn es giebt teine Kapitalisten mehr, wenn die Arbeiter sämmtlich im Besit siere Produktions-nittel sind. Die Arbeiter entgesen durch diese Sosung den Misstäden, welche die Gesahren, dens der die Gesahren, dens bei Gesahren, deben bestahren, kleberproduktion, Krisen, Bankerotte sind keineswegs aus der Welt geschaft. Die besser gestellten Unternehmengen werden nach wie vor die schlechter besselfer gestellten Unternehmungen werden nach wie vor die schlechter gestellten vom Markte drängen und schließlich ruiniren. Auch wenn die einzelnen Unternehmungen eines Industriesweiß sich kartelliren, so ändert das nichts an der Entwickung. Wir brauchen blos auf unsere Ausstührungen im vorigen Kapitel zu verweisen, um das klar zu machen.

So wie heute kapitaliftische Unternehmungen zu Grunde geben, werden dann genossenschaftliche Unternehmungen bankerott werben. Deren Arbeiter verlieren dadurch ihre Produktionsmittel und werben wieder — Proletarier, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkausen, um weiter leben zu können. Die Arbeiter in den glücklicheren Genossenschaften werden es dann vortheilhafter sinden, Lohnarbeiter einzustellen, anstaat selbst zu

زنع

arbeiten, sie werden zu Ausbeutern werden, zu — Kapitalisten, und das Ende vom Lied wird sein, daß wir nach einiger Zeit wieder den alten Zustand haben, die alte kapitalistische Produktionsweise.

Die Waarenproduktion und das Privateigenthum an den Produktionsmitteln hängen auf das Junigste miteinander zusammen. Die Waarenproduktion seht dies Privateigenthum voraus, sie bereeitelt jeden Versuch, es zu beseitigen.

Unter der Herrschaft der Waarenproduktion nimmt der Großbetrieb nothwendigerweise die kapitalistische Form an; die genossenschaftliche Form kann da nur unvollkommen und vereinzelt vorkommen, aber nie zur herrschenden Korm werden.

Wem es also ernst ist damit, das genossenschilde Eigensthum an den Produktionsmitteln an Stelle des kapitalistischen zu seigen, der muß einen Schritt weiter gehen als Liberale und Anarchisten gehen wollen, zur Aushebung der Waarenproduktion.

## 3. Die svijalistische Produktion.

Die Aufhebung der Waarenproduktion heißt Ersehung der Produktion für den Berkauf durch Produktion für den Selbst= bedark.

Die Produttion für den Selbstbedarf tann wieder zweierlei Formen annehmen: die Produttion des Einzelnen zur Befriebigung seiner persönlichen Bedürfnisse und die Produttion einer Gesellschaft oder Genossenschaft zur Deckung ihres eigenen Bedarfs, beziehungsweise des Bedarfs ihrer Mitalieder.

Die erstere Art der Produktion ist niemals eine allgemeine Form der Produktion gewesen. Der Mensch war immer, soweit wir seine Spuren verfolgen können, ein gesellschaftliches Wesen; der Einzelne sah sich stets zur Dedung einer Reihe seiner wichetigsten Bedürfnisse darauf angewiesen, daß er mit Anderen zu-

sammenarbeitete, daß Andere für ihn arbeiteten, was aber in der Regel auch bedingte, daß er für Andere arbeitete. Die Prosduktion des Einzelnen für sich selbst hat stets nur eine untersgeordnete Rolle gespielt. Deute ist sie kann nennenswerth.

Die genoffenschaftliche Production für ben Selbstaebrauch tvar bie herrschende Form ber Broduttion, jo lange die Waarenproduktion fich nicht entwickelt hatte. Sie ift fo alt wie bas Brodugiren überhaupt. Wenn man annehmen wollte, bag irgend eine Broduttionsweise ber menschlichen Natur besonbers entspräche, bann mufte man biese Urt ber Broduktion für bie natürliche erflären. Sie gahlt vielleicht ebensoviele Zehntausende von Jahren, als die Baarenproduktion Sahrtausende. Mit ber Art ber Brobuttionsmittel und ber Brobuttionsweise wechselten Befen, Umfang und Befugniffe ber produzirenden Genoffenschaft; aber ob biefe eine Borbe mar ober eine Gens, eine Martgenoffenschaft ober eine Sausgenoffenschaft (eine große Bauernfamilie), eine Reihe wesentlicher Grundzuge hatten fie alle gemein. Gine jebe bedte alle ihre Bedürfnisse (ober wenigstens alle nothwendigen und wesentlichen) durch die Ergebniffe der eigenen Broduftion. Die Brobuftionsmittel waren Gigenthum ber Genoffenschaft. Die Genoffen arbeiteten zusammen als Gleiche und Freie nach bem Berkommen ober einem Blane, ben fie felbft entworfen hatten, unter einer bon ihnen felbftgewählten und ihnen berantwortlichen Bermaltung. Das Produkt ber genoffenschaftlichen Arbeit gehörte ber Genoffenichaft. bie es theils gur Dedung gemeinsamer Bedürfniffe (ber Ronfumtion ober Production) verwandte, theils nach dem Herkommen ober einem von ber Gesammtheit bestimmten Makftabe an die einzelnen Berfonen ober Gruppen vertheilte, aus benen bie Genoffenschaft bestanb.

Der Wohlstand einer berartigen sich selbst genügenden Genossenstätt hing ab von natürlichen und persönlichen Verhältnissen. Ze fruchtbarer das Gebiet, das sie bewohnte, je emtsger, ersindung Reicher und kraftvoller ihre Mitglieder, um so größer und gesicherter war der allgemeine Wohlslaud. Senden, Uebersschwennungen, die Ginfälle überlegener Feinde konnten sie bedrängen, mitunter vernichten, aber Gines berührte sie nicht: die Schwantungen des Marktes. Sie kannte einen solchen entweber gar nicht oder doch nur für Gegenstände des Ueberstusses.

Gine berartige genossenschaftliche Probuttion für den Selbste bedarf ist nichts anderes als eine kommunistische oder wie man heute sagt, sozialistische Produktion. Nur durch eine Produktionsweise bieser Art ist die Waarenproduktion zu überwinden; sie ist die einzig mögliche Form der Produktion, wenn die Waarenproduktion unmöglich geworden.

Aber bamit ift nicht etwa gesagt, daß es jeht gilt, Todies lebendig zu machen und die alten Formen des Gemeinbesiges und genossenschaftlicher Produktion wieder zu erwecken. Diese Formen entsprachen bestimmten Produktionsmitteln; sie waren und sind unvereindar mit höher entwickelten Produktionsmitteln, darum berschwinden sie überall im Laufe der ökononnischen Entzwickung vor der aufkommenden Waarenproduktion, und wo sie deren Andringen und Widenschaften, bilden sie ein Hindernis der Entsfaltung der Produktivkräsie. Genio reaktionär und aussschiedslos als etwa die Innungsbestredungen wären Versuche, die Waarenproduktion zu überwinden durch Erhaltung und Neusbesedung der Reste des alten Kommunismus, die sich namentlich in räckständigen bänerlichen Gemeinwesen noch erhalten haben.

Die sozialistische Produktion, die heute nuthwendig geworden ist durch den heranriidenden Bankerott der Waarenproduktion, wird und muß mit den älkeren Formen kommunistischer Produktion eine Reihe don Grundzügen gemein haben, insofern jene wie diese Arten derselben genossenschaftlichen Produktion für den Selbstsbedarf sind. Aber ebenso weist die kapitalistische Produktion gleichartige Grundzüge mit der handwerksmäßigen Produktion auf.

insofern sie beibe Waarenproduktion sind. Wie trothem die kapitalistische Produktion als höhere Sinse der Waarenproduktion ganz verschieden ist von der handwerksmäßigen, so wird die jetzt nothwendig gewordene Form genossenschaftlicher Produktion ganz verschieden sein von den früheren Formen derselben.

Micht an ben urwüchsigen Kommunismus wird die kommende sozialistische Produktionsweise auknüpsen, sondern an die kapitalistische Produktion, die selbst die Elemente entwidelt, aus denen ihre Nachsolgerin sich bilden wird. Sie selbst erzeugt, wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, die neuen Menschen, deren die neue Produktionsweise bedarf. Sie erzeugt aber auch die gesellsschaftlichen Organisationen, welche, sobald die neuen Menschen sich ihrer bemächtigt haben, die Grundlagen der neuen Produktionsweise bilden werden.

Was die sozialistische Produktionsweise ersorbert, ist einestheils die Berwandlung der einzelnen kapitalistischen Unternehmungen in genossenschaftliche. Dies wird vorbereitet dadurch, daß, wie wir geschen, die Personen der Kapitalisten int wirthschaftlichen Getriebe immer isversässischen. Auf der andern Seite aber verlangt die sozialistische Produktionsweise die Ansammensfassung aller der Betriebe, die nach dem gegebenen Stande der Produktion zur Befriedigung der wesentlichen Bedürsnisse einer Gesellschaft benöthigt sind, zu einer einzigen großen Genossen vorbereitet durch die zunehmende Bereinigung der kapitalistischen Unternehmungen in den Händen einiger weniger Firmen, haben wir im vorigen Kapitel gesehen.

Wie groß muß aber eine solche sich selbst genügende Genossenschaft sein? Wie die sozialistische Genossenschaft überhaupt nicht ein willkürliches Hirngespinnst ist, sondern ein nothwendigen Produkt der Konomischen Entwicklung, das Jeder um so klarer erkennt, je besser er biese versteht, so ist auch die Größe dieser Genossenschaft nicht eine beliebige, sondern eine durch den jeweiligen Stand der Gatwicklung bestimmte. Je weiter diese fortschreitet, je größer die Arbeitstheilung, je entwicklter der Berkehr, um so umfangereicher wird sie werden muffen.

Es werben balb zweihundert Jahre her sein, daß ein wohlsmeinender Engländer Namens John Bellers dem englischen Parlament einen Vorschlag unterbreitete (1696), das Elend zu
beseitigen, welches damals schon die kapitalistische Produktionsweise,
so jung sie noch war, verdreitete. Er beantragte, Genossenschlaften
zu gründen, die Alles erzeugten, was sie selbst brauchten, industrielle wie landwirthschaftliche Produkte. Sede Genossenschaft erforderte nach seiner Berechnung nicht mehr als 200 bis 300
Arbeiter.

Das Handwerf war bannals noch in ber Industrie die vorherrschende Produktionsform. Daneben herrschte die kapitalistische Manusaktur. Bon der kapitalistischen Fabrik mit Maschinenbetrieb war noch keine Nebe.

Sin Jahrhundert später wurde berselbe Gedanke, erheblich vertiest und vervollsonnnt, von den sozialistischen Denkern wieder ausgenommen. Aber bereits waren die Ansänge des Fabrikspitems merkoar geworden, das Handwert ging hie und da dem Untergang entgegen, das ganze gesellschaftliche Leben war auf eine höhere Stufe gelangt. Die sich selbstgenügenden Genossen, haben die Sozialisten zu Ansang unseres Jahrhunderts zur Beseitigung der Misstände der kapitalistischen Produktionsweise forderten, waren bereits zehnmal größer als die von Bellers vorgeschlagenen (so 3. B. die Phalansters Fourier's).

Aber so großartig auch die wirthschaftlichen Berhältnisse ber Zeit Fourier's im Vergleich zu benen der Zeit Bellers' waren, ein Menschenalter später erschienen sie bereits kleinlich. In umaushaltsamem Siegeszug wälzte die Waschine das ganze wirths schaftliche Leben um. Sie hat die kapitalistischen Unternehmungen immer umfangreicher gemacht, so daß einzelne berselben bald gauze Staaten in ihrem Wirken umfasten; sie hat auch die verzschiedenen Unternehmungen eines Landes in immer größere Abhängigkeit von einander gedracht, so daß sie wirthschaftlich nur noch einen Betrieb bilden; sie strebt immer mehr darnach, das gauze wirthschaftliche Leben der kapitalissischen Nationen in einem einzigen vorthschaftlichen Getriebe zu vereinigen.

Die Arbeitstheilung geht immer weiter vor sich; immer mehr verlegen sich die einzelnen Betriebe darauf, nur besondere Spezialitäten zu erzeugen, diese aber für die ganze Welt; und immer größer werden die einzelnen Betriebe; manche von ihnen zühlen ihre Arbeiter nach Ausselnen. Da muß eine Genossenschaft, welche ihre Bedürfnisse selbst docken und alle Betriebe umfassen son deren Betriebigung erforderlich sind, einen ganz anderen Umfang haben, als die Phalanstères und sozialistischen Kolonien aus dem Anfang umseres Jahrhunderts. Bon den heute bestehen gesellschstlichen Organisationen giebt es nur eine, die den nöthigen Umfang besieben die sozialistische Genossen, wird den konten die nöthigen Umfang besieben die sozialistische Genossenschaft zu entwicken, das ist der moderne Staat.

Ja, so gewaltig ist die Ausbehnung, welche bereits die Produktion einzelner Betriebe gewonnen, und so innig die wirthssighaftliche Berbindung zwischen den verschiedenen kapitalistischen Nationer, daß man fast zweiseln könnte, ob der Rahmen des Staates auch noch ausreichend genug sei, um die sozialistische Genossenstätt umsbannen zu können.

Inbessen ist folgendes zu bedenken. Die heutige Ausbehnung des internationalen Berkehrs ist weniger durch die bestehenden Produktions, als durch die bestehenden Ausbeutungsverhältnisse bedingt. Je verbreiteter die kapitalistische Produktion in einem Lande und se größer die dadurch bewirkte Ausbeutung der arbeitenden Klassen, desto größer ist in der Regel der Ueberschuß an Prosentialischen.

dutten, der nicht im Lande selbst verzehrt werden kann und baher zur Ausfuhr gelangen nunk. Wenn die Bevölkerung eines Landes nicht das Gelb hat, eines der Massenpodukte, die sie erzeugt, selbst zu kaufen, so trachten die Kapitalisten dieses Landes danach, dies Produkt auszuführen, einerlei, ob es für die Bevölkerung unenkbehrlich ist oder nicht. Sie suchen nach Känfern, nicht nach Konsumenten. Daher haben wir so oft die schenkliche Erscheinung gesehen, daß Irland zur Zeit einer Hungersnoth besonders wiel Weizen exportirt; die russsischen Kapitalisten können seht, während der entseizigen Ausgersnoth in ihrem Lande, an der Ausfuhr den Getreibe nur verhindert werden durch ein Ausfuhrverbot.

Hört die Ausbeutung auf und tritt an Stelle der Produktion für den Berkauf die Produktion für den Selbstwerbrauch, so wird die Ausfuhr und ebenso die Sinkuhr von Produkten aus einem Staat in den anderen sehr bermindert werden.

Böllig wird biefer Bertehr gwifden ben einzelnen Staaten allerdings nicht verschwinden fonnen. Auf ber einen Seite ift die Arbeitstheilung fo weit borgeschritten und bas Absabaebiet. bas einzelne Riesenbetriebe für ihre Produtte brauchen, ein fo ausgebehntes; auf ber anberen Seite find burch bie Entwicklung bes internationalen Berfehrs in ben mobernen Staaten fo viele Bedürfniffe ermedt worben, die bereits zu ben nothwendigen gehören und bie nur burch bie Ginfuhr aus anberen Länbern gebedt werben tonnen - 3. B. bas Beburfnig nach Raffee in Guropa —, bag es unmöglich erscheint, bie einzelnen sozialistischen Genoffenschaften, felbft wenn fie ben Rahmen eines ganzen Staates ausfüllen, babin zu bringen, alle ihre Bedürfnisse burch ihre eigene Brobuttion felbft zu befriedigen. Gine gewisse Art von Baarenaustausch zwischen den einzelnen Genoffenschaften wird baber im Unfang wenigstens foribesteben muffen. Das gefährbet jeboch nicht beren öfonomische Gelbständigfeit und Sicherheit, wenn fie alles Nothwenbige felbst erzeugen und blos Ueberflüssiges mit einander austauschen, etwa wie es eine urwächsige Bauernsamise in den Aufängen der Waarenproduktion that.

Daß aber jebe fozialistische Genossenschat alles zu ihrer Erhaltung Nothwendige selbst erzeugt, dazu genügt es vors läusig, wenn sie den Umsang eines modernen Staates annimmt.

Diefer Umfang felbst ift indek teineswegs etwas Unabänderliches. Der moderne Staat ift, wie wir ichon bemerkten, int Grunde nichts anderes. als ein Broduft und Wertzeug der favitalistischen Broduftionsweise. Er wächst mit ihr und ihren Bebürfniffen entsprechend nicht blos an Kraft, sonbern auch an Ausbehnung. Der innere Markt, der Markt innerhalb des eigenen Staates ift für bie Rapitaliftentlaffe eines jeben Lanbes ber ficherite, ber am leichteften zu behanvtende und am gründlichften auszubentenbe. In bemfelben Dafe, in bem fich die fapitaliftische Brobuftionsweise entwickelt, wächst baber auch ber Drang ber Rapitalistenklasse eines jeben Staates nach Erweiterung seiner Grenzen. In biefem Sint hatte jener Staatsmann nicht gang Unrecht, ber behauptete, die modernen Kriege seien nicht mehr bnuaftifchen, fondern nationalen Bestrebungen entsprungen: nur muß man unter ben nationalen Bestrebungen die Bestrebungen ber Kapitaliftentlaffe verftehen. Durch nichts verlett man bas Lebensintereffe ber Rapitaliften einer Nation ftarfer, als burch Schniglerung ihres Gebiets. Die fünf Milliarden hatte bas frangöfifche Burgerthum Deutschland längft bergieben. Die Annerion pon Glian-Lothringen fann es nicht verwinden.

Alle medernen Staaten haben bas Bebürfniß, sich auszubehnen; am begüemsten fällt bas ben Bereinigten Staaten, benen thatsächlich balb ganz Amerika zur Berfügung stehen wird, und England, bas vermöge seiner Herrschaft zur See in überseischen Kolonien sein Herrschaftsgebiet ununterbrochen erweitert. Auch Rußland sand es bisher an gewissen Punkten nicht allzu schwierig, seine Grenzen vorzuschieben, jest freilich stöht es fast überall auf ebenbürlige Nachbarn: im Orient auf China und England, bas mittelbar ober unmittelbar in ben verschiebenen Staaten bes Oftens sein weiteres Vorbringen zu hemmen sucht.

Um ichlimmiten find bie Staaten bes europäischen Feitlandes baran, bie ebenfo fehr, wie bie anderen, bas Beburfniff nach sieter Erweiterung haben; aber fie find fest an einander gefeilt und feiner fann sich ansbehnen, ohne einen seiner ebenbürtigen Nachbarn zu zertrümmern. Die Kolonialvolitik biefer Staaten hilft bem Ausbehnungsbedurfuiß ihrer favitaliftifchen Brobuftion nur ungenngend ab. Di ift eine ber mächtigften Urfachen des Militarismus, jener Beewandlung Guropas in ein Relblager, welche bie Stagten unferes Belttheils zu erbriiden Zwei Wege find möglich, aus biefem unerträglichen Ruftand berauszukommen und den Ausbehnungsbedürfnissen unseres wirthschaftlichen Lebens gu genigen: Gin Weltfrieg, ber einige ber bestehenden europäischen Staaten bernichtet, alle aber auf bas Tieffte erichopft; ober bie Bereinigung berfelben in einen Staatenbund, welche angebahnt werben fonnte burch einen Rollverein. Letterer wäre vielleicht ichon Thatfache geworben. hätte Deutschland sich nicht Frankreich burch die Abreikung zweier Brobingen gum unbersöhnlichen Weind gemacht. Dank biefen biplomatifchen Meifterftud ift ber Weltfrieg unausbleiblich geworden. menn nicht Revolution ober Staatsbankerott in einem ober mehreren ber Staaten bes europäischen Festlanbes ihn rechtzeitig abwenben.

Genug; es ist sicher, daß jeder moderne Staat das Bestreben hat, sich bem Gang der ökonomischen Entwickung entsprechend auszudehnen. Dieselbe sorgt auf diese Weise selbst dafür, daß der Rahmen der kommenden sozialistischen Genoffenschaften überall den nöthigen Umsang erhalte.\*)

13

<sup>\*)</sup> Nur nebenbei sei hier bemerkt, daß, da die ökonomische Entwicklung unter sozialistischen Gesellschaftszuskänden keineswegskille stehen kann, ihr Fortgang bewirken wird, daß der Umsang

Der nioberne Staat ist aber nicht blod die einzige der heute bestehenden gesellschaftlichen Organisationen, die genügende Außebehnung besigt, um den Rahmen für eine sozialistische Genossenschaft du bieten, er ist auch die einzige natürstiche Grundlage berselben. Um das besser verständlich zu machen, gestatte man uns eine kleine Abschweisung.

### 4. Die wirthidiaftliche Bedeufung den Staats.

Die einzelnen Gemeinwesen haben ftets wirthichaftliche Unfgaben zu erfüllen gehabt. Bei ben urwüchfigen fommuniftischen Befellichaften, bie wir an ber Schwelle ber Beschichte ber Bölfer finden, versteht sich das von felbst. Als sich die Einzelwirthfchaft ber Kleinbeiriebe, bas Brivateigenthum an ben Brobuftionsmitteln und die Waarenvroduftion entwickelten, blieb eine Reihe gesellschaftlicher Funftionen bestehen, beren Besorgung entweber die Kräfte der Einzelbetriebe überftieg, ober die gu wichtig waren, als bag man fie bem Belieben ber Ginzelnen batte überlaffen bürfen. Neben ber Sorge für bie beranmachfenbe Angend, für die Urmen, Alten und Kranken - Schulwesen, Armen: und Krankenpflege - war es namentlich die Regelung und Förderung bes Berfehrs - Strafenbau, Münzwefen, Marttpolizei - und bie Regelung und Sicherung wichtiger allgemeiner Grundlagen ber Broduttion - Forstpolizei, Regulirung ber Bafferläufe u. f. w., was ben einzelnen Gemeinwesen zufiel.

stetig wächst, bessen eine sozialistische Genossenschaft bebarf, um gebeihen zu können. Daß die einzelnen sozialistischen Nationen schließlich zu einem einzigen Gemeinwesen verschmelzen werden, daß das ganze Menschengeschlecht eine einzige Gesellschaft bilden wird, ift unsere seite leberzeugung. Indessen wir es hier nur mit den Musgangspunkten, nicht mit dem späteren Bersauf der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftssormen zu ihnn, brauchen also die Weltrepublik nicht in das Bereich unserer Erörterungen einzubeziehen.

In der mittelasterlichen Gesculichaft waren es namentlich die Markgenoffenschuften und die verschiedenen aus denselben sich entwickelnden Stadt- und Dorfgemeinden, sowie die kirchlichen Organisationen, denen diese Aufgaben oblagen. Der mittelastersliche Staat kimmerte sich blutwenig um diese Angelegenheiten.

Das änderte sich, als dieser Staat zum modernen Staat wurde, zum Beanten- und Militärstaat, zum Werkzeig der Kapitalistenklasse, welche neben dem grundbesigenden Abel in die Reihe der herrschenden Klassen dem grundbesigenden Abel in die Keihe der herrschenden Klassen eintrat, mit ihm um die Herrschaft kämpfend, sie mit ihm theilend oder gar ihn völlig aus selner herrschenden Stellung verdrängend. Wie jeder Staat, ist auch der moderne Staat ein Werkzeug der Klassenherrschaft. Aber er konnte seine Aufgabe nicht genügen, ohne daß er die wirthschaftlichen Organisationen, die er worfand und welche die Stilippunkte der vorkapitalistischen Wirthschaft waren, auflöste oder ihrer Sclöskändigkeit beraubte. Damit war jedoch auch die Rothwendigkeit gegeben, daß er eine Reihe ihrer Funktionen ibbernahm.

Aber auch wo der Staat die mittelalterlichen Organisationen fortbesteher ließ, gerielhen sie in Berfall und zeigten sich immer unfähiger, alle ihre Funktionen zu erfüllen. Diese selbst wurden immer umfangreicher, je mehr die kapitalistische Produktionsweise sich entwickelte; sie wuchsen und wachsen noch den einzelnen Organisationen innerhalb des Staates über den Kopf, so daß derfelbe schließlich gezwungen wird, auch diesenigen dieser Funktionen zu übernehmen, die ihm gerade nicht am Derzen liegen. So ist die Uedernahme des gesammten Armen= und Schulwesens durch den Staat eine unadweisliche Nothwendigkeit geworden, der er sich zum Theil schon gesügt hat. Das Münzwesen ist ihm von vorneherein zugefallen, Walbschuk, Flußregulirung, Straßenbau kommen immer mehr in sein Bereich.

Es gab eine Beit, wo die Rapitaliftentlaffe in ihrem Gelbitbewuftiein glaubte, ber wirthschaftlichen Thätigfeit bes Staates entrathen au fonnen. Er follte nichts thun, als ihre Sicherheit im Laube und außerhalb bes Laubes gewährleiften, bie Brotetarier und auswärtigen Konfurrenten im Jamm halten, aber bas gesammte wirthichaftliche Leben fich felbst überlaffen. Die Ravi= taliftenklaffe hatte ihre auten Gründe, bas zu wünschen. So groß ihre Macht war, die Staatsgewalt hatte fich ihr nicht immer fo hienstwillig gezeigt, als sie verlangte: bieselbe war zeitweise von anderen Theilen ber herrschenden Rlaffen, vor Allem bem grundbesihenben Abel, wöllig mit Beschlag belegt worden. Und auch ba, wo die Staatsgewalt fich ber Kavitalistentiaffe wohlwollend gezeigt hatte, waren die Staatsbeamten, die vom geschäftlichen Leben absolut nichts berstanden, oft höchst unangenehme Freunde aeweien. io tappig und ungeschickt, wie jener Bar, ber feinem Freunde, bem Rlausner, eine Fliege von ber Stirn verjagen wollte, und ihm dabei bie Sirnichale entzwei ichlug.

Gerade als die sozialistische Arbeiterbewegung sich zu entwicken begann, kam diese der Einmischung des Staates in das wirthschaftliche Leben seinbliche Richtung in der Kapitalistentlasse zur Geltung, zuerst in England, wo sie den Rannen der Manchestersichtle erhielt, der ihr dann auch in Dentschlaub beigelegt wurde. Die Lehren des Manchesterthums waren die ersten gesistigen Wassen, welche die Kapitalistentlasse gegen die sozialistische Arbeitersdemagung ins Feld führte — in England wie in Deutschland. Kein Kunder, daß sich muter den sozialistischen Arbeiterwielsach die Ansicht eindürgerte, die Begriffe Manchestermann und Kapitalist oder Kapitalistenspeund auf der einen Seite, und Singreisen des Staates in die wirthschaftlichen Bershältnisse des Staates in die wirthschaftlichen Bershältnisse und Sozialismus auf der anderen Seite seien gleichbebentend; sein Munder auch, daß sie glaubten, die Ueberwindung des Manchestersbunds bebeute die Ueberwindung des Manchestersbunds bebeute die Ueberwindung des Kapis

talismus. Nichts weniger als das. Das Manchesterthum ist nie mehr geweien, als eine blosse Lehre, eine Theorie, welche bie Kapitalistenklasse gegen die Arbeiter und auch mitunter gegen die Aegierungen ausspielt, wenn es ihr past, vor beren folgerichtiger Durchsührung sie sich aber überall wohl gehütet hat. Und gegenwärtig hat die Manchesterkre bereits fast jeden Sinssluß auf die Kapitalistenklasse verloren.

Diese ist nicht blos ihres Selbstbewuhtseins verlustig gegangen, welches die nothwendige Borbedingung der Manchester-lehre war, sie hat auch einsehen gelernt, daß die ökonomische und politische Entwicklung die Uebernahme gewisser wirthschaftlicher Aufgaben durch den Staat unumgänglich nothwendig macht.

Und diese Aufgaben wachsen von Tag zu Tag. Nicht nur nehmen jene Funttionen eine immer größere Ausbehnung an, bie ber Staat von den oben erwähnten Organisationen übernommen hat - man erinnere sich nur 3. B. der modernen Kanalbauten und Flugregulirungen -- es erwachsen ihm auch aus der favitalistischen Broduktionsweise Funktionen, von denen die gesellichaftlichen Organisationen bes Mittelalters feine Abnung hatten. und durch die er aufs Tieffte in das Wirthschaftsleben ein-Mußten bie Staatsmänner früherer Jahrhunberte fchneibet. porwiegend Diplomaten und Juriften fein, fo muffen - ober follen wenigstens - bie heutigen borwiegenb Rationglöfonomen fein. In ben politifchen Grorterungen unferer Beit bienen nicht mehr Bertrage und Privilegien, nicht mehr Urfunden und Bragebengfälle, sonbern ökonomische Sape als bie entscheibenben Araumente. — Man erinnere sich nur, was heute Alles in bas Bereich ber Bolitik fällt: Bankpolitik, Kolonialpolitik, Zollvolitik, Gifenbahnpolitit, Sozialpolitit wie Arbeiterichun, Arbeiterverficherung. Armenwefen u. f. w. u. f. w.

Aber noch mehr. Die ökonomische Entwicklung treibt ben Staat auch bazu, theils im Juderesse seilosterhaltung, theils gur besieren Besorgung seiner Funktionen ober endlich gur Erhöhung seiner Gintunfte, immer mehr Betriebe in seiner Hand au bereinigen.

Den größten Theil seiner Macht zog ber Inhaber ber Staatsgewalt im Mittelalter aus seinem, beziehungsweise bem staatsgewalt im Mittelalter aus seinem, beziehungsweise bem staatsgewalt im Wittelalter aus seinem, beziehungsweise bem staatsche Grundbeste Derscheits bat die Gesondh der Fürsten zum Berkauf von Krongut an Kapitalisten gesührt. Aber in den meisten Ländern haben sich noch ansehnliche Reste besselben erhalten in den staatlichen Dosmänen und Bergwerken. Die Entwicklung des Mittarismus sigte dazu Arsenale und Schiffswersten, die Entwicklung des Vertechtswesens Posten, Sisenbahnen, Telegraphen, endlich die Zunahme der Geldnoth des Staats Monopose aller Art.

In ben Anfängen der kapitalistischen Produktionsweise, als das Gelbbedürfniß der Fürsten groß und ihre Einkommen klein waren, griffen sie bereits dazu, sich die Produktion verschiedener Waaren vorzubehalten und so durch staatliche Monopole Profit einzuheimsen. Aber das Staatsbeamtenthum erwies sich nur schlecht geeignet zur profitablen Führung eines Unternehmens der Waarenproduktion; die Entwicklung des Steuerwesens lehrte erzgiedigere Geldquellen kennen. Dazu kam die Herrichart der manchesterlichen Lehren, die auch die bürgerlichen Staatsmänner erfasten. Es galt für eine Sünde, den Kapitalisten eine Eesenheit der Profitmacherei vorzuenthalten. So hat die Monopolivithschaft im Laufe unseres Jahrhunderts dis vor Kurzem keine Kortschritte gemacht, sie bot im Gegentheil an Boden verloren.

Erst in ben, letten zwei Sahrzehnten ift ber Monopolsgebanke wieber Tebendiger geworden. Die Gelbbedürfnisse ber Staaten wachsen rasch, indes die Bolksmassen immer mehr verarmen, so daß die Anspannung der Steuerschraube immer unwirkssamer wird. Anderseits hat die Entwicklung der kapitalistischen

Produktionsweise selbst dazu geführt, die Person des Kapitalisten immer überstüssiger zu machen; sie hat selbst ein Here von Privatsbeamten erzengt, das die Anfgaben der Kapitalisten übernommen hat und erfüllt, sie hat selbst zu einer derartigen Organisation der meisten kapitalistischen Erosbetriebe geführt, daß sie ohne Weiteres in unversönliches Eigenthum übergehen können.

Die Vorbedingungen eines profitablen Monopolbetriebs liegen also heute viel günstiger, als im vorigen Jahrhundert und noch in diesem bis vor wenigen Jahrzehnten. Angesichs dieses Umsstandes und der wachsenden Geldnoth des Staates ist es kein Wunder, daß fast überall die Monopolideen sich wieder regen, und daß sie schon manchen Sieg errungen haben. Schon hat man Tabats, Salzs, Schnapss, Jündhölzchenmonopole, und an Vorschlägen zu weiteren Verstaatlichungen sehlt es nicht.

Während so die wirthschaftlichen Funktionen und die wirthschaftliche Macht bes Staates sich immer mehr ausbehnen, wird, wie wir gesehen haben, bas ganze wirthschaftliche Getriebe immer verwidelter, immer empfindlicher, werben bie einzelnen fapitaliftifchen Unternehmungen immer abhängiger bon einander. Damit wächft auch ihre Empfindlichfeit und Abhängigkeit gegenüber ben Ginflüffen bes größten Unternehmens ber Rapitaliftenklaffe, bes Staates. Danit wachsen aber auch die Störungen und Unordnungen im wirthicafilichen Getriebe, benen abzuhelfen wieber bie größte ber heute bestehenben wirthichaftlichen Mächte, ber Staat, bon ber Rapitaliftenklaffe angerufen wird. So fällt bem Staat immer mehr ichon in ber heutigen Gesellschaft bie Aufgabe gu, in bas wirthschaftliche Getriebe reaelnb und ordnend einzugreifen, und immer mächtiger werben bie Silfsmittel, bie ihm zu biefem Amede au Gebote stehen. Die wirthschaftliche Allmacht bes Staates, bie ben Manchestermannern als eine fozialiftifche Utopie ericeint, entwidelt fich vor ihren Augen als die nothwendige Folge ber tapitalistischen Brobuttionsweise!

39 O

### 5. Der Staatslotialismus und die Svijaldemokratie.

Die wirthschaftliche Thätigkeit bes mobernen Staates ist ber natürliche Ausgangspunkt jener Sutwicklung, die zur sozialiftlischen Genossenschaft führt.

Damit ift jedoch keineswegs gesagt, daß jede Berstaatlichung einer wirthschaftlichen Funktion oder eines wirthschaftlichen Betriebs ein Schritt zur sozialistischen Genossenschaft sei, und daß diese aus einer allgemeinen Berstaatlichung des gesammten wirthschaftlichen Getriebes hervorgehen könne, ohne daß sich im Wesen des Staates eitwas zu verändern brauche.

Diese Anschaung — die der sogenannten Staatssozialisten — beruht auf einer Berkennung des Staatss. Wie jedes
Staatswesen ist auch der moderne Staat in erster Linie ein
Werkzeng zur Wahrung der Gesammitnteressen der herrschenden Klassen. Es ändert nichts an diesem seinem Wesen, wenn er gemeinmütige Funktionen übernimmt, die nicht blos im Interesse der herrschen Klassen Aleim, sondern dem der ganzen Gesellschaft gelegen sind. Er nimme diese Funktionen oft nur deszwegen auf sich, weil ihre Vernachsässigung mit dem Vestand der Gesellschaft auch den der herrschen Klassen würde, auf keinen Fall besorgt er aber diese Funktionen in einer Weise, die dem Gesammitnteressen der oberen Klassen in einer Weise, der Geren Verrschaft der ober vorten Klassen in einer Weise, der Geren Verrschaft bedrohen könnte.

Wenn der heutige Staat gewisse Istriede und Funktionen verstaatlicht, so thut er dies nicht, um die kapitalistische Aussbeutung einzuschränken, sondern um die kapitalistische Produktionsweise zu schützen und zu befestigen, oder — um selbst an dieser Aussbeutung theilzunehmen, seine Ginnahmen dadurch zu vermehren und die Beiträge, welche die Kapitalistenklasse zu seiner Erhaltung zu steuern hat, zu vermindern. Und als Aussbeuter ist der Staat dem privaten Kapitalisten noch überlegen, weil ihm

ben Ausgedeuteten gegenüber neben ben ökonomischen Machtmitteln bes Kapitalisten noch bie politischen ber Staatsgewalt zu Gebote stehen.

Und wie der Staat bisher die Verstaatslichung nicht weiter getrieben hat, als es den Interessen der herrschenden Klassen entsprach, so wird er es auch künftighin halten. So lange also die bestigenden Klassen auch die herrschenden sind, wird das Verstaatslichen von Betrieben und Funktionen nie so weit gehen, das der private Kapital- und Grundbesitz im Allgemeinen dadurch geschäbigt, in seiner Macht und seinen Ausbentungsgelegenheiten eingeschränkt würde.

Erft wenn die arbeitenden Klaffen im Staate die herrichenden geworden find, wird der Staat aufhören, ein kapitaliftisches Unternehmen zu sein; erst dann wird es möglich werden, ihn zu einer sozialistischen Genoffensichet umzugestalten.

Dieser Erkenninis ist die Ausgabe entsprungen, welche die Sozialdemokratie sich gesetzt hat: sie will, daß die arbeitenden Klassen die politische Macht erobern, damit sie mit deren Hilfe den Staat in eine große, im Wesentlichen sich völzlig selbst genügende Wirthschaftsgenossenschaft verzwandeln.

Man wirft uns vor, wir hätten keine bestimmten Ziese, verständen blos zu kritistren, wüßten aber nicht, was an Stelle bes Bestehenden zu setzen sei. Nun, wir dächten, daß keine andere Partei ein so bestimmtes und klares Ziel hat, wie die Sozialdemokratie. Ja, haben die anderen Parteien ilberhaupt ein Ziel? Sie alle halten an dem Bestehenden sest, odwohl sie alle einsehen, daß es unhaltdar und unerträglich ist; ihre Programme enthalten nichts, als einige kleine Flickmittel, durch die sie versprechen und hoffen, das Unhaltdare haltdar, das Unserträgliche erträglich zu machen.

Die Sozialbemotratie bagegen baut nicht auf Hoffnungen und Berfprechungen, fondern auf die unbeugfame Nothwendigkeit ber öfonomischen Entwidlung. Wer diese anerkennt, muß auch unfer Biel anerkennen. Wer unfer Biel für irrig erweifen will. ber mich nachweisen, daß unfere Lehre von ber öfonomischen Ent= widlung eine falfche ift, ber muß nachweisen, bag es feinen Fortignitt giebt bom Rleinbetrieb gum Großbetrieb, baß heute noch ebenso produzirt wird, wie vor hundert und zweihundert Sahren, baß es immer fo gewesen ift wie jest. Wer bas nachweisen konnte, ber hatte allerbings bas Recht, gu glauben, es muffe auch hinfort so bleiben, wie es jett ift. Wer aber nicht fo hirnverbrannt ift, zu glauben, die gesellschaftlichen Buftande feien immer bieselben gewesen, ber kann auch vernünftigerweife nicht annehmen, die ichigen Austände würden ewig dauern. Rann ihm aber eine andere Bartel zeigen, mas an beren Stelle treten wird und treten mun?

Alle anderen Parteien leben nur in der Gegenwart, von der Hand in den Mund; die Sozialdemofratie ist die einzige, die ein greisbares Ziel in der Zufunft hat, die ihr gegenwärtiges Handeln nach diesem großen Ziel einrichtet. Aber die anderen Parteien können und wollen dies Ziel nicht sehen, denn die Sozialdemofratie kann es nur über sie hinwegschreitend erreichen. Und weil sie es nicht sehen können und wollen, weil sie eigenssimmig nur in das Blane über sich stieren, behaupten sie keck, wir hätten kein bestimmtes Ziel und wollten ins Blaue hineinstürmend alles Bestehende zerstören.

## 6. Der Aufbau bes Buhunffaffaaten.

Es fann nicht unfere Aufgabe fein, allen Einwänden, Missverftändniffen und Berbrehungen zu begegnen, welche unfere Gegner zu unferer Betänmfung vorbringen. Bosheit und Dummheit belehren gu wollen, ift vergebens. Wir könnten uns bie Finger wund ichreiben und würden boch nicht fertig werben.

Nur eines Einwandes sei hier gedacht, weil die Beranlassung zu demselben aus den Neihen des Sozialismus selbst gekommen ist. Er ist so wichtig, daß wir ihn eingehend erörtern missen. Die Beseitigung dieses Einwandes wird dazu dienen, den Standpunkt und das Ziel der Sozialbemokratie noch klarer hervortreten zu lassen.

Unfere Gegner erklären, die sozialistische Genossenschaft sei erst dann als durchführbar anzusehen und könne erst dann das Ziel des Strebens vernünftiger Leute bilden, wenn ihr Plan ausgearbeitet vor der Welt liege, wenn er geprüft und für nützlich und durchführbar anerkannt worden sei. Kein vernünftiger Meusch werde mit dem Ban eines Hauses anfangen, ese dessen Plan sertig vorliege und von Sachverständigen für gut befunden sei. Um allerwenigsten aber würde er sich ohne einen solchen vorher ausgearbeiteten Plan dazu verstehen, sein einziges Obdach niederzureißen, um Platz für diese Jaus zu gewinnen. Wir sollten also herausricken mit dem "Aufunftsstaat," wie man die sozialistische Genossenschaft oder Geschlschaft zu nennen beliebt. Wenn wir damit hinter dem Berg hielten, so sein Beweis, daß wir selbst nicht recht wüßten, was wir wollten, und kein selses Rutrunen zu unserer Sache hätten.

Das klingt in der That sehr einleuchtend, so einleuchtend, baß nicht nur unsere Gegner, soudern viele unter den Sozialisten selbs nicht nur unsere Gegner, soudern viele unter den Sozialisten selbst die Rothwendigkeit eines solchen Planes behauptet haben. Und in der That, man mußte ihn für die unentbehrliche Borebeingung der neuen Gesellschaft halten, so lange man die Gesetze der gesellschaftlichen Entwickung nicht kannte und glaubte, Gesellschaftlichen würden ebenso nach Belieben aufgebaut, wie Säuser. Man spricht heute noch gern von einem gesellschaftlichen Gebäube.

Sift noch nicht lange her, daß man über die Entwicklung der Gesellschaft überhaupt nachdenkt. Früher ging die ökonomische Entwicklung so langsam vor sich, daß sie kaum meeklich war. Jahrhunderte, ja Jahrtausende lang blieben die Menschen auf einer einmal erlangten Anturstuse siehen. Die Wertzenge des Banern sind in zurückgebliebenen Gegenden, etwa in Außeland, heute noch kaum verschieden von denen, die uns an der Schwelle der überlieferten Geschiede begenen.

Vom Standpunkt bes Ginzelnen war daher in früheren Zeiten die einmal gegebene Produktionsweise etwas Unweränderliches: sein Bater und Großvater hatten so gewirthschaftet, wie er, und seine Söhne und Enkel würden ebenzo wirthschaften. Die einmal gegebene gesellschaftliche Ordnung galt als unveränderlich, dan Gott gesehr, wer an sie rührte, war ein Fredler. Wie groß auch die Aenderungen sein mochten, die durch Kriege und Klassendich die Aenderungen sein mochten, die durch Kriege und Klassendich die Geschlichaft hervorgerusen wurden, sie berührten auscheinend nur ihre Oberstäche. Wohl entsprangen diesen Kämpsen auch Wirkungen auf die Grundlagen der Gesellschaft; aber dieselben waren sitr den einzelnen Beschauer, der inmitten bieser Borgänge lebte, unwerklich.

Die Geschichtschreibung ist heute noch im Wesentlichen nichts als eine nicht ober weniger getrene Zusammenstellung auf uns gesangter Mittheilungen solcher Beschauer. Auch sie bleibt baher an der Obersstäch haften, und, obgleich dersenige, der die Jahrtausende der Berzgangenheit überseht, einen gesellschaftlichen Entwicklungsgang beutlich verfolgen kann, merken doch unsere Geschichtschreiber nichts davon.

Erst die kapitalistische Produktionsweise hat die gesellschaftliche Entwicklung in so raschen Fluß gebracht, daß die Menschen sich ihrer bewußt wurden und darüber nachzubenken begannen. Natürlich suchten sie die Ursachen bliser Entwicklung zunächst an der Oberfläche, ehe sie in die Tiese gingen. Wer aber an der Oberfläche haften bleibt, der sieht nur diesenigen Triebkräfte, die unmittelbar die Entwicklung der Gescuschaft bestimmen, und das sind nicht die wechselnden Produktionsbedingungen, sondern die wechselnden Steen der Menschen.

213 die favitalistische Brobuttionsweise auftam, erzeugte sie in den von ihr abhängenden Bersonen, Kapitalisten, Broletariern 2c. neue Bebürfniffe, die wöllig verschieden waren von benen ber Bersonen, die wirthschaftlich mit den Ueberresten der früheren fenbalen Brobuftionsweise verbunden maren, ben Bebürfniffen ber Großgrundbefiber, ber gunftigen Sandwerkemeister u. f. w. Diefen verschiebenen Bebürfniffen entsprachen auch verschiebene Ibeen von bem was recht und unrecht, nothwendig und überflüffig, nüglich und ichablich fei. Je mehr bie fapitaliftische Probuftionsweise wuchs und je stärker die Klassen wurden, die an ihr Antheil hatten, besto klarer und felbständiger wurden die biefer Brobuttionsweise entsprechenben Ibeen, besto verbreiteter und einflußreicher im Staate, besto bestimmender für bas politische und gefellschaftliche Leben, bis gulent die neuauftommenben Rlaffen die Macht im Staat und ber Gefellichaft an fich reifen und beibe ihren Ibeen und Bedürfniffen entsprechend gestalten fonnten.

Was also ben Denkern, welche die Ursachen der geselsschaftlichen Entwicklung ersorschen wollten, zunächst als die Triebskraft dieser Entwicklung erschien, das waren die Ideen der Menschen. Sie erkannten bereits dis zu einem gewissen Grade, daß diese Ideen den materiellen Bedürknissen enthyrangen; aber noch blieb ihnen verborgen, daß diese Bedürknisse sich auberten, und daß deren Aenderungen aus den Aenderungen der ökonomischen, der Produktionsverhältnisse entsprangen. Sie nahmen an, die Bedürknisse der Menschennatur — seien unabänderlich diesekben. Es giebt daher in ihren Augen auch nur eine einzige "wahre," "natiktliche," "gerechte" Gesellsschaftssodnung, weil nur eine einzige der wahren Aatur des Wenschen völlig entsprechen kann. Alle anderen Gesellschaftss

formen find Berirrungen, die nur badurch möglich geworden sind, daß die Menschen früher nicht erkannten, was ihnen Noth that, weil ihre Vernunft getrübt war — entweder, wie die Sinen meinten, in Folge der natürlichen Dummheit der Menschen, wie die Anderen behaupteten, in Folge absichtlicher Verdummung durch Afglien und Negenten.

Die Entwicklung ber Gesellschaft ist von diesem Standpunkt aus eine Folge der Entwicklung der Bernunft, der Entwicklung der Ideen. Je gescheidter die Menschen sind, je geschickter im Erstuden der der Menschennatur entsprechenden Gesellschaftsformen, besto gerechter und besser wird die Gesellschaft.

Das war die Auffaffung ber burgerlichen, ber liberalen Denfer. Sie herricht heute noch, soweit beren Ginflug reicht. Unter bem Banne biefer Auffassung standen naturgemaß auch die erften ber neueren Sozialiften im Anfang unferes Sahrhunderis. Wie bie Liberalen, glaubten auch fie, die Einrichtungen ber bürgerlichen Befellschaft und bes bürgerlichen Staates feien hervorgegangen aus ben blogen Ibeen ber Denker bes vorigen Sahr= hunderis, ber Defonomiften und Aufflärer. Aber fie faben, bak bie neue bürgerliche Gesellschaft keineswegs so vollkommen fei. wie die Philosophen bes 18. Jahrhunderts erwartet hatten. Sie war also noch nicht die wahre Gesellschaft; irgendwo mußten biefe Denker einen Wehler gemacht haben; es galt, benfelben gu entbeden und eine neue Gesellschaftsform zu erfinden, bie ber Menichennatur beffer entsprach, als bie bestehenbe. Es aglt aber auch, ben Plan bes neuen Gefellichaftsgebandes forgfältiger auszuführen, als die Quesnan und Abam Smith, die Montesquien und Rouffeau gethan hatten, bamit nicht wieder unerwartete Gin-Miffe einen Strich burch bie Rechnung machen könnten. ericbien bies um fo nothwendiger, ba bie Sozialiften gu Anfana unseres Jahrhunderts nicht, wie die Aufflärer im Laufe- bes borigen, eine Gesellschaftsform borfanden, beren Untergang bor ber

Thüre stand, noch auch eine mächtige Klasse, die ein Interesse an der Beseitigung dieser Gesesssigen gehabt hätte. Sie konnten die nene Gesellschaft, die sie anstrecken, nicht als eiwas Unwermeidliches, sondern nur als etwas Wünschenswerthes hinstellen. Sie mußten daher ihr Gesellschaftsideal den Menschen recht deutlich, förmlich greisbar vor Angen bringen, damit diesen ja recht der Mund danach wässer, und Niemand an der Mögelicheit und Annehmlichseit eines solchen Zustandes zweisse.

おけるとはなるないはは、からないできるとはないとはないのでは、

Unfere Gegner find in der Auffassung der Gesellschaft über den Standpunkt nicht hinausgesommen, auf dem die Wissenschaft zu Anfang diese Jahrhunderts stand; die einzige Art von Sozia-lismus, die sie begreisen können, ist daher die eben gezeichnete der utopischen Sozialisten, die von der gleichen Grundlage auszgingen wie sie. Unsere Gegner betrachten die sozialistische Gesellschaft wie ein kapitalistisches Unternehmen, eine Attiengesellschaft, die "gegründet" werden soll, und sie weigern sich, zu substribieren, bevor nicht die Gründer, Bebel, Liebknecht u. Co., in einem Prospekt die Ourchsisspraafeit und Rentabilität des neuen Unterznehmens genigend nachgewiesen haben.

Diese Aufsassung mochte zu Beginn unseres Jahrhunderts noch ihre Berechtigung haben. Geute bedarf die sozialistische Gesellschaft nicht mehr des Kredis dieser Herren, um zur Berzwirklichung zu gelangen.

Die kapitalistische Gesellschaft hat abgewirthschaftet; ihre Auflösung ist nur noch eine Frage der Zeit; die unaufhaltsame ökonomische Entwicklung führt den Bankerott der kapitalistischen Produktionsweise mit Naturnothwendigkeit herbei. Die Bildung einer neuen Gesellschaftssform an Stelle der bestehenden ist nicht mehr blos etwas Wünschenswerthes, sie ist etwas Unders meidliches geworden.

Und immer gafifreicher und mächtiger werben bie Schaaren ber besitelofen Arbeiter, für welche bie bestehenbe Brobuttions-

weise unerträglich geworden ist, welche bei deren Unsturz Nichts zu verlieren, Alles zu gewinnen haben, welche eine neue, ihren Interessen entsprechende Gesellschaftsform herbeiführen müssen, wenn sie nicht völlig verkonnnen sollen — mit ihnen aber die ganze Gesellschaft, deren wichtigsten Bestandtheil sie bilden.

Alles bas find feine Phantafien; alles das haben die Denfer ber Sozialbemofratie bewiesen aus ben offenbaren Thatfachen ber hentigen Produktionsweise. Diese Thatsachen sprechen eine beweisfräftigere und eindringlichere Sprache, als die genialften und forgfältigft ausgearbeiteten Bilber eines Butunftsftaates. Derartige Bilber fonnen im besten Fall barthun, bag bie fogia= listifche Gesellschaft nicht unmöglich fei; aber fie fonnen bas gesellschaftliche Leben in seiner Gesammtheit nie erschöpfen und muffen immer Luden bieten, burch bie ber Wegner eindringen Bas bagegen als unvermeiblich erwiesen ift, ift nicht nur als möglich, es ift auch als bas einzig Mögliche erwiefen. Wäre die fozialiftifche Gefellichaft munoglich, fo ware überhaupt jede weitere ötonomische Entwicklung abgeschnitten. Die heutige Gefellichaft mußte bann ebenfo verfaulen, wie vor baio gweitaufend Jahren die des römischen Weltreiches, um schließlich in bie Barbarei gurudgufallen.

Gin Beharren in ber kapitaliftifden Zivilisation ift unmöglich; es heißt entweber vorwärts zum Gozialismus ober rudwärts in die Barbarei.

Angesichis dieser Sachlage ist es höcht unnöthig, unsere Glegner durch einen verlodenden Prospekt bewegen zu wollen, uns ihren Kredit zu schenken. Wem die greisbaren Thatsachen der hentigen Produktionsweise nicht laut genug die Nothwendigkeit der sozialistischen Geschlichaft verkünden, der bleibt erst recht taub für Lobpreisungen eines Zustandes, der noch nicht besteht, den er weder greisen, noch auch begreisen kann.

Aber vie Aufstellung eines Blanes, wie ber "Bufunftsstaat"

eingerichtet werben folle, ift heute nicht nur zweckloß geworben, fie ist auch mit bem jehigen Standpunkte ber Wiffenschaft gar nicht mehr vereinbar. Im Laufe biefes Jahrhunderts ist nicht blos eine große öfonomische Umwälzung vor fich gegangen, sonbern and eine große Umwälzung in ben Köpfen. Die Ginficht in bie Ursachen bes gesellschaftlichen Fortschritts ist ungemein gewachsen. Schon in ben bierziger Jahren biefes Jahrhunderts haben Marr und Engels uns gezeigt, und bon ba an hat jeder weitere Fortfchritt in der Geschichaftswissenschaft es bestätigt, bag in letter Linie die Geschichte ber Menschbeit nicht burch die Ibeen ber Menschen, sondern burch die öfonomische Entwicklung bestimmt wird, welche unwiderstehlich fortidreitet, nach beffinnnten Geseben. nicht nach ben Wünschen und Launen ber Menschen. Wir haben in den borhergehenden Rapiteln gesehen, wie sie bor sich geht, wie fie neue Produktionsformen ichafft, welche bie Nothwendigkeit neuer Gesellschaftsformen mit fich bringen; wie fie neue Bedürfnisse erzeugt, welche bie Menschen zwingen, über ihre gesellschaft= lichen Berhältniffe nachzudenken und Mittel zu erfinnen, bie Gesellichaft ben neuen Brobuftionsbedingungen angupaffen. Denn von felbst geht diese Anpassung nicht vor sich; sie bedarf ber Bermittlung bes bentenben Menschenkopfes, ber Ibeen. Denken, ohne Ibeen giebt es keinen Fortschritt. Aber bie Ibeen find blos bie Bermittler bes gefellschaftlichen Fortidritts; nicht von ihnen geht ber erfte Anstog bagu aus, wie man früher meinte und Biele jest noch meinen, fonbern von ber Beränberung ber öfonomischen Berhältniffe.

Es sind bennach auch nicht die Denker, die Philosophen, welche die Richtung des gesellschaftlichen Fortschritts bestimmen; diese wird gegeben durch die ökonomische Entwicklung. Die Denkerkönnen diese Richtung erkennen, und zwar um so schärfer, je tiefer ihre Einsicht in die bisherige Entwicklung; sie können sie aber nicht nach Belieben vorzeichnen.

Aber auch bas Erkennen ber Richtung bes geschichtlichen Fortschritts hat seine Grenzen. Denn bas Getriebe ber menschlichen Gesellschaft ist ein ungemein verwickles, und für ben schärssten Denter ist es numöglich, alle ihre Seiten so eingehend zu erforschen, alle Kräfte, die int ihr wirken, so genau zu bemeisen, daß er mit Sicherheit voraussehen könnte, welche gesellschaftlichen Formen aus dem Zusammens und Auseinanderwirken dieser Kräfte sich ergeben werden.

Sine neue Gescusschaftsform kommt nicht in der Weise zu Stande, daß einzelne besonders schlaue Köpfe einen Plan entwerfen, wie sie am besten einzurichten wäre, daß sie dann nach und nach die Andern von der Nützlichkeit dieses Planes überzzugen und, wenn sie die nöthigen Wachtmittel gewonnen haben, nun daran gehen, schön gemächlich das soziale Gebäude nach diesem Plan aufzubauen und einzurichten.

Eine neue Gesellschaftsform ist bisher stets bas Ergebniß langer, wechselvoller Ränchfe gewesen. G3 fampften die and= gebeuteten Rlassen gegen bie ausbentenben: es fampften bie unterachenden, reaktionären gegen bie aufstrebenben, revolutionären Rlaffen. In biefen Rampfen verbinden fich bie verschiedenen Rlaffen in der verschiedensten Weise miteinander, um andere, ihnen entgegenstehende Rlaffen zu bekämpfen; bas Lager ber Ausgebeuteten pereinte mitunter Repolutionare und Reaftionare: 203 Lager ber Revolutionare mitunter Ausbeuter und Ausgebentete. Innerhalb ber einzelnen Rlaffen felbst finden sich oft verschiedene Richtungen je nach ber Berschiedenheit ber Ginficht, bes Temperamente, ber Lebensftellung ber Gingelnen und ganger Schichten. Die Macht jeber einzelnen Rlaffe endlich war ftets etwas höchft wechselndes; fie ftieg ober fant, je nachbem ihre Ginficht in die wirklichen Berhältniffe, bie Befchloffenheit und ber Umfang ihrer Organisationen und ihre Wichtigfeit im ofonomifden Betriebe guober abnahmen.

In ben wechselvollen Rampfen biefer Mlaffen gerfielen nach und nach die alten, unhaltbar gewordenen gesellschaftlichen Formen und wurden durch neue verbrängt. Nicht immer war bas Neue. welches man an bie Stelle bes Alten fette, gleich bas Richtige: bas fette ja voraus, bag bie revolutionaren Rlaffen im Befit ber Alleinherrichaft und ber höchsten gesellschaftlichen Ginficht aewesen wären. Wo und so lange bies nicht ber Fall, nuften ftets Wehler gemacht werden; oft erwies fich das Neue gang ober zum Theil als faft ebenfo haltlos, wie bas überwundene Alte. Aber je ftarfer bie öfonomische Entwicklung brangte, besto klarer wurde das, was fie erheischte, und besto größer bie Rraft ber revolutionären Rlaffen, das Nothwendige durchzuführen. Die= ienigen Ginrichtungen ber revolutionaren Rlaffen, die im Biber= ibruch zu ben Geboten ber öfonomischen Entwicklung ftanben. verfielen und geriethen balb in Bergeffenheit; biejenigen ihrer Ginrichtungen bagegen, die nothwendig gewesen waren, wurzelten fich raid, fest und konnten von den Anhängern bes Alten nicht wieber ausgerottet werben.

Auf diese Weise ist bisher jebe neue Gesellschaftsorbnung entstanden; sogenannte revolutionäre Zeiten unterschieden sich von anderen Zeiten gesellschaftlicher Entwickung nur daburch, daß blese Vorgänge dann viel rascher und heftiger sich abspielten als sonkt.

Man sieht, Gesellschoftsformen kommen in anderer Weise zu Stande als Gebände. Borher angesertigte Pläne gelangen bei dem Ausbau der ersteren nicht zur Geltung. Heute, angesichts dieser Erkennmiß, noch "positive Borschläge" zum Ausbau des Zukunftsstaates zu entwersen, ist ungesähr ebenso nützlich und tiessinnig als etwa im Borhinein eine Geschichte des nächsten Krieges zu schreiben.

Der Gang der Entwicklung ift keineswegs unabhängig von den einzelnen Persönlichkeiten. Gin Jeder, der in der Gesells

ichaft wirft, beeinfluft ihn mehr ober weniger. Ginzelne Berfonen, bie burch ihre Begabung ober ihre foziale Stellung befonbers hervorragen, können den Vang der Dinge für ganze Staaten auf Sahrzehnte beeinfluffen; bie Ginen burd Forberung bes Fortidyritts, indem fie neue Ginfichten in die gefellschaftlichen Aufammenhänge eröffnen ober biefelben ben Maffen zugänglich machen, ober indem fie die revolutionären Rlaffen organisiren, ihre Kraft zusammenfaffen und beren poedentsprechende Amwendung brantaffen; die Anderen burch Lähnung bes Fortidritts, indem fie in entgegen-Die Erfteren wirfen gesetzter Richtung fich geltend machen. bahin, die Entwicklung ju beschleunigen, die Leiben und Opfer, bie fie verurfacht, gu bermindern; die Anderen wirfen babin, fie gu hemmen, die Leiden und Opfer gu vermehren, die fie mit fich bringt. Was aber feiner fann, weber ber mächtigfte Monard, noch ber tieffte Denfer, ift, bie Richtung ber Entwidlung nach feinem Willen bestimmen und bie Formen, welche fic annehmen wird, genau vorhersagen.

Es ist bennach nichts lächerlicher, als von uns zu verlangen, wir sollten ein Bild des "Zutunstsstaates" geben, den wir anstreben. So lächerlich ist diese Forderung, die noch an keine andere Partei je gestellt worden, daß es unnütz wäre, so viele Worte darüber zu verlieren, wenn nicht diese lächerliche Forderung den ernsthaftesten Sinwand bildete, den unsere Gegner heute gegen uns erheben. Die anderen Einwände sind noch um ein gut Theil lächerlicher.

Es ist noch nie in der Weltgeschichte bagewesen, daß eine revolutionäre Partei auch nur voraussehen, geschweige willfürlich bestimmen konnte, welche Formen die neue, von ihr angestrebte Gesellschaft annehmen werde. Für die Sache des Fortschritts war schon viel gewonnen, wenn es ihr gelang, die Tendenzen zu erkennen, welche zu dieser Gesellschaft hinführten, so daß ihre politische Thätiakeit eine bewußte, keine blos instinktive

war. Mehr fann man auch von ber Sozialbemokratie nicht verlangen.

Es hat aber noch nie eine Partei gegeben, welche bie gesellichaftlichen Tenbenzen ber Beit so tief erforscht und so genau begriffen ha bie Sozialbemofratie.

Das ift nicht ihr Berbienft, fondern ihr Glüc. Sie hat es bem zu berbanten, baß fie auf ben Schultern ber burgerlichen Defonomie fteht, welche bie erfte wiffenschaftliche Unterfuchung gesellschaftlicher Zusammenhänge und Zustände unternahm und welcher es gugufchreiben ift, bag bie revolutionaren Rlaffen, welche bie feubale Produktionsweise umfturzten, ein viel klareres Bewuftfein ihrer gesellichaftlichen Aufgaben besagen, viel weniger an Selbsttäuschungen litten, als irgend eine revolutionare Rlasse bor ihnen. Aber bie Denfer ber Sozialbemofratie haben bie Erforidung ber gesellichaftlichen Zusammenhange noch weiter geführt, fie find viel tiefer eingebrungen, als irgend einer ber burgerlichen Defonomen vor ihnen. Das "Rapital" von Marr ift anerkanntermaßen ber Angelpunkt der heutigen ötonomischen Willenichaft geworden, und fo hoch basielbe über ben Werten ber Quesnan, Abam Smith und Nicarbo fteht, ebenfo hoch fteht bie Einficht und Bielbewußtheit ber Sozialbemofratie fiber ber Ginficht und Rielbewußtheit ber revolutionaren Rlaffen gu Enbe bes borigen und zu Anfang biefes Jahrhunderis. Wenn bie Sozialbemofratie fich weigert, bem geehrten Bublifum einen Brospett bes Aufunfisstaates zur gefälligen Ansicht vorzulegen, so haben bie bürgerlichen Schriftsteller gar feine Beranloffung, barüber gu spötteln und baraus zu schließen, wir wüßten nicht, was wir wollen. Die Sozialbemokratie fieht klarer in die Aufunft, als die Bahnbrecher ber heutigen Gefellichaftsordnung, die Defonomiften und Aufflärer, ju ihrer Reit feben fonnten.

Wir haben gesagt, daß ein Denter wohl die Tenbengen ber denomischen Entwicklung seiner Zeit erkenzen fonne, daß er aber unmöglich die Formen vorhersehen könne, in welchen dieselsten zum Ausbruck gelangen werben. Die Nichtigkeit dieses Sakes beweist ein Blick auf die bestehenden Berhältnisse. Die Tendenzen der kapitalistischen Produktionsweise sind in allen Ländern, in denen sie herrscht, dieselsten; und doch, wie verschieden sind die staatschen und geselschaftlichen Formen der verschiedenen kapitalistischen Länder, wie ganz anders in England als in Frankreich, anders in Frankreich als in Deutschland und wieder gänzlich verschieden den diesen in Amerika! Die geschichtlichen Tendenzen der durch die bestehende Produktionsweise erzeugten Arbeiterbewegung sind auch überall dieselben, die Formen aber, welche diese Bewegung annimmt, sind in jedem Lande besonderer Art.

Die Tendenzen der kapitalistischen Produktionsweise sind heute genau bekannt. Und doch vermag Niemand zu sagen, welche Formen sie in 10, 20 oder 30 Sahren angenommen haben wird — vorauszgesetzt, daß sie so lange noch ihr Dasein fristet. Bon und aber verlangt man eine Darstellung gesellschaftlicher Formen noch über das Bestehen der hentigen Produktionsweise hinaus!

Wenn wir das Berlangen nach Aufstellung eines Plans des "Jukunftöstnates" und der Nebergangsmaßregeln dazu zurückweisen, so soll damit nicht gesagt sein, daß wir überhaupt sedes Nachbenken über die sozialistische Gesellschaft für unnüg oder gar schüblich halten. Das hieße das Kind mit dem Bade ausschültten. Unnüß und schüblich ist es blos, bestimmte posialistischen Gesellschaft zu machen. Vorschläge zur bestimmten Gestaltung gesellschaft zu machen. Vorschläge zur bestimmten Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse kann man nur machen für Gebiete, die man zeitlich und räumlich völlig übersieht und beherrscht. Positive Vorschläge kann also die Sozialbemotratie blos sür die heutige Gesellschaft, nicht für die kommende, machen. Vorschläge, die darüber hinausgehen, können, statt mit Thatsachen, blos mit erbachten Vorausssehungen rechnen, sind also Phantasterein,

Träume, die im besten Falle wirtungslos bleiben. Ist ihr Ursheber begabt und thatkräftig genug, ihnen zu einiger Wirtung auf die Geister zu verhelsen, dann kann dieselbe blos in Irreführung und Krastvergendung bestehen.

Mit biesen entichieben zu befämpfenden Trämmereien nicht au verwechseln find bagegen bie Berinche, zu erforschen, welche Richtung die Tendenzen der öfonomischen Entwicklung annehmen bürften, sobald biese von ber kapitalistischen auf bie fozialistische Grundlage gestellt worden fein wirb. Sier handelt es fich nicht um bas Grfinden von "Rezepten für bie Gartuche ber Bufunft," fondern um die miffenschaftliche Berarbeitung von Ergebniffen, welche die Untersuchung bestimmter Thatsachen zu Tage geförbert Forschungen biefer Urt find feineswegs unnut, benn je flarer wir in bie Bufunft feben, besto zwedentsprechenber werben mir unfere Kräfte in ber Gegenwart gewenden. Die bedeutendsten Denfer ber Sozialdemofratie haben folde Forschungen angestellt. In ben Werken von Marr und Engels finden fich gablreiche Ergebniffe berartiger Untersuchungen gerftreut. Bebel hat uns eine zusammenfassende Darstellung seiner diesbezüglichen Forschungen gegeben in feinem Buch "Die Frau und der Sozialismus."

Sine ahnliche Arbeit hat wohl jeder denkende Sozialist im Stillen für sich vollbracht, benn Jeder, der sich ein großes Ziel geseth hat, empsindet das Bedürfniß, über die Umstünde Klarcheit zu erhalten, unter denen es erreicht werden dürfte. Je nach der Berschiedenheit der ötonomischen Einsicht, der Ledenslage, des Temperaments, der Phantasse, der Bekanntschaft nitt anderen, nichtfapitalistischen, namentlich kommunistischen Gesellschaftsformen haben sich da die mannigfachsten Anschauungen gedilbet und geäußert. Diese Berschiedenheiten und Widersprüche stören nicht im Geringsten die Geschlossenheiten und Widersprüche stören nicht im Geringsten die Geschlossenheit und Einigkeit der Sozialbemokratie. Wie verschieden auch der Anblick sein mag, den unser Ziel für die verschiedenen Augen gewährt, wenn nur die Richtung dies

jelbe ist, in ber sie es sehen — bieselbe und die richtige, darauf fommt es au.

Wir könnten hier biese Kapitel schließen, benn bie verschiebenen Anschauungen innerhalb ber Sozialbemotratie über ben "Infunstsstaat" haben nichts mit der Frage zu thun, was die Sozialbemotraten wollen. Was wir wollen, ist die Unwandlung des Staates in eine sich selbst gemigende Wirthschaftsgenossenschaft. Dariiber herrscht innerhalb der Sozialbemotratie teine Meinungsverschiedenheit. Wie diese Genossenschaftsschaft sich entwicklu und welche Tendenzen sie erzeugen wird, darüber nachzubenten ist keineswegs überschissig aber was bei diesem Nachbenten heranksommi, ist Privatlache jedes Einzelnen, ist nicht Parieisache und braucht es nicht zu sein, weit die Parteithätigkeit dadurch munittelbar nicht beeinssugs wird.

Indessen sind, theils aus der Zeit des ntopisissens Sozialismus her überliesert, theils von unwissenden oder übelwollenden Literaten ersunden, so zahlreiche irrige Anschauungen über die Art, wie die Sozialdemokraten ihren "Zukunfisstaat" einrichten wollen, verbreitet, daß es einem Ausweichen gleich sähe, wenn wir nicht wenigstens einige derselben hier streisten, odwohl für jeden Denkenden aus den bisherigen Aussiührungen ausreichend klar geworden sein dürste, was vom "Zukunfisstaat" zu halten. Wir wollen dennach an einigen Beispielen zeigen, wie sich die Tendenzen der ökonomischen Entwicklung in einem sozialistischen Gemeinwesen gestalten dürsten.

## 7. Die "Abichaffung ber Jamilie"

Gines ber verbreitetsten Vorurtheile gegen die Sozialbemofratie besteht in der Ansicht, sie wolle die Familie abschaffen. Wir sind darauf schon im zweiten Kapitel (S. 40 ff.) zu sprechen gekommen und können uns baber kurz sassen. An die "Abschaffung" der Familie, an die gesetliche Aufhebung und gewaltsame Auflösung derselben denkt Niemand in der Partei. Nur die gröbste Fälschung kann ihr diese Absicht unterschieden und nur ein Narr kann sich einbilden, daß eine Familiensorm durch Dekrete geschaffen oder beseitigt werden könne.

Dem Wesen der genossensischen Produktion widerspricht keineswegs die heutige Familie. Die Durchführung der sozialistischen Gesellschaft bedarf also an sich keineswegs der Aufstösung der bestehenden Familiensorm.

Was zu bieser Auflösung führt, ift nicht bas Wesen ber genossenschaftlichen Produktion, sondern die ökonomische Entwicklung. Wir haben bereits in dem oben erwähnten Kapitel geschen, in welcher Weise heutzutage die Familie aufgelöst wird, Mann, Weib und Kind auseinandergerissen, Chelosigkeit und Prostitution zu Wassenzungen genacht werden.

Die sozialistische Gefellschaft hemmt die ötonomische Ent= wicklung nicht; sie wird berselben vielmehr einen neuen Anftoß Diese Entwicklung wird baber fortfahren, nach wie vor eine ber Arbeiten bes Saushalts nach ber anderen in Arbeiten besonderer industrieller Betriebe zu verwandeln, die Frau aus einer Arbeiterin im Gingelhaushalt gu einer Arbeiterin im Großbetrieb zu machen. Aber biefer Uebergang wird für bie Frau nicht mehr ben Uebergang von ber Hausiflaverei in bie Lohn-Maverei bebeuten; er wird sie nicht mehr aus ben schützenden Schranten ber Ramilie in bie ichuts und wehrlofesten Schichten bes Broletariats hinauswerfen. Durch ihre Arbeit im genoffenschaftlichen Großbetrieb wird die Frau dem Manne wirthschaftlich gleichgestellt werben und ben gleichen Antheil an ber Genoffenschaft erlangen, wie er: fie wird feine freie Genoffin fein, befreit (emanzipirt) nicht blos von ber Knechtschaft bes Hauses, sonbern auch von ber bes Kapitals. Frei über fich verfügenb, gleich bem Manne, wird fie jeder Art von Proftitution, der gesetlichen wie ber ungeseilichen, ein Ende machen und zum ersten Mal in der Weltgeschichte die für Mann und Weib gleich geltende Ginese zu einer wirklich, nicht blos dem Buchstaben nach, bestehenden Einrichtung erheben.

Das sind nicht utopistische Borichläge, sondern wissenschaftsliche Ueberzeugungen, begründet durch bestimmte Thatsachen. Wer sie widerlegen will, muß diese Voranssetzungen als nicht bestehend erweisen. Da das disher nicht gelungen ist, bleibt freitich den Herrn und Damen, die von dieser Entwickung nichts wissen wollen, teine andere "Widerlegung" übrig, als die, sich sittlich zu entrüsten und ihre Sittlichseit durch Lügen und Fälschungen in möglichst günstiges Licht zu stellen. Damit werden sie allerdungs die unvermeibliche Entwicklung nicht um eine Minute aushaltere.

Fest steht, daß nicht durch die Sozialdemokratie oder das Wesen der sozialistischen Produktion die Auflösung der überlieferten Familiensom herbeigeführt wird, sondern durch die schon seit Induschnten dor unseren Augen vor sich gehende ökonomische Entwicklung. Die sozialistische Gesellschaft wird und kann dieselbe nicht aufhalten, aber sie wird den Folgen der Entwicklung alle die quätenden und entwirdigenden Seiten nehmen, die sie in der kapitalistischen Gesellschaft naturnoftwendig begleiten. Und während diese zur Auflösung jeglichen Familienverbandes, jeglicher geordneten Ehe führt, vollzieht sich in der sozialistischen Gesellschaft die Aufslösung der heutigen Familiensom nur in dem Naße, in dem sie von einer böberen verdrängt wird.

Das ist die Wahrheit darüber, daß die Sozialbemokratie die Aufhebung der Ehe und Familie anstrebt.

### 8. Die Monfiskation des Gigenthums.

Unfere Gegner, die besser wissen, was wir wollen, als wir selbst, und die den "Zutunfisstaat" mit größerer Bestimmtheit zu icilbern vermögen, als wir, haben ferner herausgefunden, daß die Sozialbemokratie ihre Herrschaft nicht anders werbe antreten können, als durch Expropriation (Enteignung) der Handwerker und Bauern, denen Alles konfiszirt (ohne Entschädigung genommen) werben soll, nicht blos Haus und Hof, sondern auch die entschrlichen Mobilien und — die Sparkassenilagen. Neben der angeblichen gewaltsamen Zerreißung aller Familienbande ist dies einer der Hauptkrimpfe, der gegen uns ausgespielt wird.

Darauf ift zu bemerken, daß das Wesen einer sozialistischen Gesellschaft in keiner Weise eine solche Konfiskation bedingt.

lleber die Konfiskation besaat das fozialbemokratische Brogranun nichts. Nicht aus Aengstlichkeit, um nicht abstoßend gu mirfen, fondern einfach beshalb, weil fich barüber mit Bestimmtheit nichts fagen läßt. Mit Beftimmtheit fann man nur erflären, baß bie Tenbeng ber ökonomischen Entwicklung es nothwendig macht, bag bie Großbetriebe in gefellichaftliches Gigenthum übergehen und von Gesellichafts wegen bewirthichaftet werben. Auf welche Weise bieser Uebergang fich bollzieht, ob die unvermeibliche Erpropriation eine Konfistation ober eine Ablösung wirb, ob fie friedlich ober gewaltsam bor fich geht, bas find Fragen, auf bie fein Menfch eine Antwort ertheilen fann. Auch bie Berufung auf bie Bergangenheit hilft ba wenig. Der Uebergang fann fich in ber berichiebenartigften Beife vollziehen, wie fich auch bie Aufhebung ber Fenballaften in ben verschiebenen Ländern in ber verschiebensten Weise pollgogen hat. Die Art bes Uebergangs hängt ab bon ber allgemeinen Lage, in ber er bor fich geht, bon ber Rraft und Ginficht jeber ber in Betracht tommenben Massen u. f. w., lauter Berhältnisse, die von vornhereine nicht zu berechnen find. In ber geschichtlichen Entwicklung spielt bas Unerwartete bie größte Rolle.

Es ist ganz selbswerständlich, daß die Sozialbemokraten wünschen, die unvermeiblich gewordene Expropriation der Großbetriebe möge so schmerzsos als möglich vor sich gesten, friedlich und unter allseitiger Zustimmung. Aber die historische Ennwidlung wird durch unsere Wünsche ebensowenig bestimmt wie durch die unserer Gegner.

Auf keinen Fall kann man sagen, die Durchführung des sozialbemokratischen Programms erheische unter allen Umitänden, daß jenes Sigenthum, bessen Expropriation nothwendig geworden, konfiszirt werde.

Wohl aber tann man mit Beftimmibeit fagen, bag bie blonontifche Entwidlung nur bie Egpropriation eines Theils bes bestehenden Gigenthums nothwendig macht. Was fie erheischt, bas ift bas genoffenschaftliche Gigenthum an ben Broduftions= mitteln; bas Privateigenthum an ben Mitteln bes perfonlichen Berbrauchs wird baburch in feiner Beije berührt. Das gilt nicht blod von Lebensmitteln. Möbeln u. f. w. Grinnern mir uns bes im vorigen Ravitel über bie Sparbanken Gefagten. Sie find Mittel, Die Befitthumer ber nichtfapitaliftifchen Rlaffen ben Stavitaliften gur Berfügung gu ftellen. Jebe ber fleinen Gpareinlagen ift für fich allein zu unbebeutend zum Betrieb eines favitaliftischen Unternehmens. Erft burch ihre Bereinigung find fie im Stande, die Funktionen eines Rapitals zu erfüllen. In bem Mage, in bem bie kapitaliftischen Unternehmungen in bas Gigenthum ber Gesellschaft übergehen, wird bie Moalichkeit fich verringern, bie Sparkaffeneinlagen ginstragend angulegen. Sie werben aufhören, Ravital zu fein und bloger unverzinfter Schat, Ronfumtionsfonds, werben. Aber bas ift boch eimas gang anderes als bie Konfistation ber Spareinlagen.

Gine solche Konfiskation ist aber nicht blos aus ökonos mischen Gründen nicht nothwendig, sie ist auch aus politischen Gründen ganz unwahrscheinlich. Denn die kleinen Spareinlagen rühren ja zum großen Theil von den ausgebeuteten Klassen her, benjenigen, beren Kraft allein den Sozialismus in die Gesellschaft einführen kann. Nur wer diese Klassen für absolut unzurechnungss

fähig hält, wird glauben, sie würden, um die Produktionsmittel in ihre Hände zu bekommen, damit beginnen, daß sie sich selbst ihrer Nothgroschen beraubten!

Aber der Nebergang zue sozialistischen Produktion bedingt nicht nur nicht die Expropriation der Konsuntionsmittel, er ersorbert auch nicht die Expropriation sämmtlicher Besiger von Produktions= mitteln.

Es ist der Großbetrieb, der die sozialistische Sesellschaft nothwendig macht. Die genossenschaftliche Produktion erfordert auch das genossenschaftliche Eigenthum an den Produktionsmitteln. Aber so wie das Privateigenthum an den Produktionsmitteln in Widerspruch steht zu der genossenschaftlichen Arbeit im Großbetrieb, so ist das genossenschaftliche oder gesellschaftliche Eigenthum an den Produktionsmitteln im Widerspruch zum Kleinbetrieb.

Dieser erfordert, wie wir gesehen, das Privateigenihum an ben Produktionsmitteln. Die Aussehung besselben für die Kleinsbetriebe wäre um so zweckloser, da ja die Tendenz des Sozialismus dahin geht, die Arbeiter in den Besit der nöthigen Produktionsmittel zu sehen. Hür die Kleinbetriebe liese also die Expropriation der Produktionsmittel darauf hinaus, daß man sie ihren discherigen Besitzern nähme, um sie ihnen wieder zu geben, ein sinnsoss Vorgehen.

Der Uebergang zur sozialistischen Gesellschaft bebingt bemnach keineswegs die Expropriation der Keleinhandwerker und Aleinbauern. Dieser Uebergang wird ihnen nicht nur nichts nehmen, er dürste ihnen vielmehr gewisse Bortheile bringen. Denn da die sozialistische Gesellschaft die Tendenz nach Ersehung der Waarenproduktion durch Produktion für den direkten Berbrauch mit sich bringt, wie wir gesehen, muß sie auch das Bestreben haben, alle Leistungen an die Gesellschaft, die Steuern oder die etwaigen Zinsen der in gesellschaftsches Gigenthum übergegangenen Spoohefen, soweit diese nicht ganz aufgehoben werden, aus Gelbleistungen in Leistungen an Naturalien — Getreide, Wein, Wieh u. s. w. — zu verwandeln. Das bedeutet aber für die Bauern eine ungehenre Erleichterung. Sie streben dieselbe heute schon vielsach an. Aber sie ist unmöglich unter der Gerrschaft der Waarenproduktion. Nur die sozialistische Gesellschaft kann sie bringen und damit eine Hauptursache des Anins der bänerlichen Wirtschaft beseitigen.

Die Kabitalisten sind es, welche thatsächlich Bauern und Handwerfer exproprisen, wie wir gesehen. Die sozialistische Gesellschaft macht bieser Expropriation ein Ende.

Freilich, die ökonomische Entwicklung wird den Sozialismus nicht aufgehalten. Im Gegentheil, dieser ist das einzige Mittel, deren Fortgang über ein gewisses Maß hinaus zu ermöglichen. Wie in der heutigen Gesellschaft wird auch in der spialistischen der Eroßdetrieb sich immer mehr entwicken und die Kleinbetriebe immer mehr auffaugen. Aber auch hier gilt, was von der Familie und Ehe. Die Richtung der Entwicklung bleibt dieselbe, aber der Sozialismus hebt alle die schenheilichen und schwerzlichen Erscheinungen auf, von denen in der heutigen Gesellschaft der Gang der Intwicklung begleitet ist, indeh er deren Vortheile Mien zu Gute kommen läßt.

Heute bebeutet die Verwandlung des Bauern ober Handwerfers aus dem Arbeiter eines Kleinbetriebs in den Arbeiter eines Großbetriebs seine Verwandlung aus einem Bestigenden in einen Proletarier. In einer sozialistischen Gesellschaft wird dagegen der Bauer ober Handwerfer, der zur Arbeit in einem genossenschaftlichen Großbetrieb übergeht, zum Theilhaber an allen Vortheilen des Großbetriebs; seine Siellung verbessert sich bedeutend; sein liebergang vom Kleinbetrieb zum Großbetrieb ist nicht niehr zu verzleichen der Verwandlung eines Besitzenden in einen Proletarier, sondern eher der eines wenig Besitzenden in einen viel Besitzenden. Der Kleinbetrieb ist bem Untergang unrettbar versfallen. Aber nur die Sozialbemokratie ermöglicht es ben Bauern und Handwerkern in ihrer Gesammtheit zu Arbeitern des Großbetriebs zu werden, ohne daß sie ins Proletariat versinken. Nur in einer sozialistischen Gesellschaft bebeutet die unvermeiblich gewordene Auflösung der bäuerlichen Landwirthschaft und des Handwirthschaft und des Handwirthschaft und des Handwirts eine Hebung der Lage der Bauern und Handwerker.

Die Triebkraft ber ökonomischen Entwicklung wird nicht mehr bie Konkurrenz bilden, welche die rückständigen Betriebe ausmerzt und ihre Besitzer expropriiri, sondern die Anziehungskraft, welche die höher entwicklten Betriebe und Betriebsformen auf die Arbeiter der rückständigen Betriebe und Betriebsformen ausüben.

Diese Art ber Entwicksung ist nicht allein schmerzsoß, sie geht auch viel rascher vor sich als die durch die Konturrenz bewirkte. Hente, wo die Sinführung neuer, höherer Betriebsformen nicht vor sich gehen kann ohne die Sypropriirung von Bestiepen rückständiger Betriebe, ohne die Entbehrungen umd Leiden großer Arbeitermassen, die überstässig werden, begegnet jeder ökonomische Fortschritt einem hartnäckgen Widersand. Wir haben gesehen, wie zäh die Produzenten noch vielsach an den übersebtesten Produktionsformen seschhatten, wie verzweiselt sie sich an dieselben antlammern, so sange nur ein Hand von Kraft in ihnen ist. Noch nie ist eine Produktionsweise binnen einem Jahrhundert auf allen Gebieten der menschlichen Ehätigkeit so riesensafte Umwälzungen verursacht, und doch wie viele Kninen veralteter, übersebter Produktionsformen haben sich noch erhalten!

Sobald die Anglt verschwindet, burch das Aufgeben eines selbständigen Betriebs in das Proletariat geschleubert zu werden, sobald die Bortheile des gesellschaftlichen Großbetriebs für alle daran Betheiligten auf den verschiedensten Gebieten sich geltend

machen, sobald Jebem bie Möglichteit geboten ift, biese Bortheile mit zu genießen, werben nur noch Narren bestrebt sein, verallete Betriebsformen zu erhalten.

Bas ber kapikalistischen Eroßinbustrie binnen einem Jahrhundert nicht gelungen, wird der sozialistische Eroßbetrieb binnen Kurzem erreichen: die Auffangung der rückfändigen Kleinbetriebe. Er wird es erreichen ohne Expropriation, durch die Anziehungskraft des vortheilhafteren Betriebs.

Wo die bänerliche Produktion noch nicht Waarenproduktion, sondern vorwiegend Produktion zum Selbstgebrauch ist, wird vielzleicht die bänerliche Landwirthschaft noch einige Zeit lang fortbestehen in der sozialistischen Gesellschaft. Schließlich wird man auch in diesen Kreisen die Vortheile des gesellschaftlichen Großbetriebs versiehen Iernen.

Der Nebergang vom Kleinbetrieb zum Großbetrieb in der Landwirthschaft wird beschlennigt und erleichtert werden durch die fortschreitende Ausschlennig des Gegensages zwischen Stadt und Land, durch die Tendenz zur Berlegung der Industrie auf das flache Land, welche der sozialistischen Gesellschaft nothwendigerweise eigen sein muß. Wir müssen uns leider hier mit dieser Andeutung begnügen, da eine eingehendere Darlegung zu weit ab führen würde.

# 9. Die Vertheilung der Produkte im "Bukunffestaat."

Wir wollen nur noch einen Aunkt bezüglich bes "Zukunftsstaates" in Betracht ziehen, benjenigen, ber ber wichtigfte von allen erscheint. Die erste Frage, die von Oritten an einen Sozialisten gerichtet wird, ist in der Negel die: "Wie werdet Ihr die Aheilung Eures Reichthums vornehmen? Soll Jeder gleichviel bekommen und Jeder dassiglos?"

Das Theilen! Das ftedt bem Philifter in ben Gliebern. Im Theilen erfcopfen fich feine ganzen Borftellungen vom Sozialismus.

Es ist nicht lange her, daß in Deutschland noch die gebildetsten Leute annahmen, die Kommunisten wollten alle Neichethimer, die in der Nation vorhanden seien, unter das Volk vertheilen.

Daß biese Anschauung sich trot aller Broteste seitens ber Sozialbemofratie jo harinadig erhalten fonnte, baran ift wohl bie Böswilligfeit unferer Gegner nicht allein Schulb, fonbern, und zwar vielleicht zum größeren Theil, ihre Unfähigkeit, bie burch bie Entwidlung ber Großinbuftrie geschaffenen Berhaltniffe Ihr geiftiger Gesichtsfreis geht immer noch viels zu verstehen. fach über die Anschauungen nicht hinaus, die dem Kleinbetrieb entsprechen. Bom Standpunkt bes Rleinbetriebs aus ift aber bas Theilen die einzig mögliche Form einer Art von Sozialismus. Das Theilen liegt in ber That bem Aleinbürger und Bauern fehr nahe. Seit bem Erstehen ber Baarenproduktion im Alterthunt ift es unzähligemale borgekommen, fo oft einige Familien - Raufleute ober Grundbefiger - große Reichthümer aufgehäuft und Handwerfer ober Bauern in Abhängigkeit und Noth gebracht hatten, daß diefe fich zu helfen fuchten burch Bertreibung ber Reichen und Bertheilung ihres Gigenthums. Erft vor hundert Jahren, in der frangösischen Revolution, die bas Recht bes Brivat= eigenthums fo scharf betonte, haben Handwerfer und Bauern getheilt - 3. B. die Rirdengüter. Das Theilen, das ift ber Sozialismus bes Rleinbetriebs, ber Sozialismus ber "tonfervativen." "ftgatserhaltenben" Bolfsichichten, nicht ber Sozialismus bes großinbuftriellen Broletariats.

Es hat lange gebraucht, aber schließtich ist es boch gesungen, selbst ben Denkerschäbeln ber beutschen Nation die Erkenntnis einzubläuen, daß die Sozialbemokraten nicht theilen wollen, sondern vielmehr das Gegentheil davon austreben, die Bereeinigung der disher unter mehrere Besitzer vertheilten Produktionsemittel in den Handen der Eefellschaft.

R

Aber bamit ist die Frage des Theilens nicht aus der Welt geschafft. Wenn die Produktionsmittel der Gesellschaft gehören, so fällt ihr natürlich auch die Versügung über die Produkte zu, die mit Hilfe dieser Produktionsmittel erzeugt werden. In welcher Weise wird sie dieselben unter ihre Mitglieder vertheilen? Nach dem Maßstade der Gleichheit oder nach Maßgade der von Jedem geleisteten Arbeit? Ihnd wird in letzterem Falle sede Arbeit die gleiche Entschnung erhalten, einersei ob sie angenehm oder unangenehm, schwierig oder leicht ist, ob sie Vorkenntnisse erheischt oder nicht?

Die Beantwortung bieser Frage scheint der Kernpunkt des Sozialismus zu sein. Richt blos unsere Gegner reiten darauf am eifrigsten herum, die früheren Sozialisten selbst haben der Frage der Bertheilung der Produkte die größte Ausmerksamleit geschenkt. Bon Fouvier dis Beitling und von diesem dis Bellamy läuft eine Reihe der mannigsaltigsten Sösungsversuche, die oft von bewunderungswürdigen Scharssinn zeugen. An "positiven Borschlägen" ist kein Mangel, viele davon sind ebenso einfach wie vraktisch.

Die Frage hat jeboch bei Weitem nicht die Wichtigkeit, die tall fo vielkach beigemessen wirb.

Man pflegte früher die Bertheilung der Produkte als etwas von der Produktion ganz Unabhängiges zu betrachten. Und da die Widersprüche und Mißkände der kapitalistischen Produktions-weise zumächst in der ihr eigenthümklichen Art der Bertheilung der Produkte zu Tage traten, so war es ganz natürlich, daß die Nusgebeuteten und ihre Freunde in der "ungerechten" Bertheilung der Produkte die Wurzel alles Uebels sahen.

Selbstverständlich nahmen sie an, entsprechend ben Anichanungen, die zu Anfang unseres Jahrhunderis herrschien, daß biese Bertheilung eine Folge der herrschenden Ibeen sei, der Rechtsanschanungen. Um die ungerechte Bertheilung zu beseitigen, galt es also, eine besser und gerechtere zu ersinnen, und die Welt von deren Vortheisen zu überzeugen. Die gerechte Bertheilung konnte keine andere sein, als oas Gegentheil der besstehennen. Sente herrscht die krasseste Ungleichheit; das Prinzip der Vertheilung sollte daher den Einen zufolge die Gleichheit sein. Hente sitzt der Müssignänger im Neichthum, der Arbeiter darbt, daher riesen Andere: Sedem nach seinen Leistungen (oder in neuerer Form: Iedem der Ertrag seiner Arbeit). Aber gegen die eine wie gegen die andere Formel erhoben sich Bedeuten, und so erstand eine dritte: Jedem nach seinen Veleinen Bedürfnissen,

Seitbem find die Sozialisten gur Erfenntniß gefommen, daß bie Berthe!lung ber Probutte in einer Gesellschaft bedingt wird nicht burch bie in ihr herrschenben Nechtsanschauungen und Rechtsformeln, fondern durch die in ihr herrschende Broduftionsweise. Der Antheil ber Grundbesiter, Rapitalisten und Lohnarbeiter an bem Gefammiprobutt in ber heutigen Gefellichaft wird bestimmt burch die Rolle, welche Grund und Boben, die Begenftande bes Rapitalbesites und die Arbeitsfraft in der heutigen Broduktionsweise spielen. In einer fogialistischen Wesellschaft mirb freilich die Bertheilung ber Brobutte nicht nach blindwirkenben Gefeten vollzogen werben, die fich burchfegen, ohne ben Betheiligten recht jum Bemußifein zu tommen. So wie heute in einem großen industriellen Unternehmen Production und Lohnauszahlung wohlüberbacht und planmäßig geordnet find, fo wird bies auch in einer jozialistischen Gesellichaft ber Fall fein muffen, die nichts ift, als ein einziger, riefiger inbuftrieller Betrieb. Die Regeln. nach benen sich die Bertheilung der Brodufte vollzieht, werden bon ben Beiheiligten felbit aufgestellt fein. Aber es wird nicht in ihrem Blieben ftehen, welche Regeln fie aufftellen wollen, biefe werben nicht willfürlich biefem ober jenem "Bringip" gu liebe ausgebacht werben können, sondern werben bestimmt werden

burch bie thatsäcklichen Berhälmisse, welche in der Gesellschaft herrschen, vor Allem durch die Berhälmisse der Produktion.

So wird z. B. die jeweilige Höhe der Produktivität der Arbeit von größtem Einkluß sein auf die Art der Vertheilung des Produkts der Arbeit. Man kann sich vorstellen, daß die Anwendung der Wissenickaft in der Industrie einmal eine so hohe Produktivität der Arbeit zeitigt, daß die Menschen Alles was sie drauchen in Uederkluß bestigen; dann würde die Formel: "Teden nach seinen Bedürfnissen" ohne Schwierigkeit, kast von selbst, zur Durchführung gelangen. Dagegen würde die tiesste Uederzeugung von der Gerechtigkeit dieser Formel ihre Durchführung nicht bewirken können, wenn die Produktivität der Arbeit eine so geringe bliede, daß man ohne übermäßigen Arbeitsanswand nicht mehr erzeugt, als man gerade braucht.

Die Formel: "Zebem sein Arbeitsertrag" wird auf jeden Fall scheitern an den Bedürsuissen der Produktion. Denn wenn biese Formel einen Sinn haben soll, dann setzt sie voraus, daß gesammte jeweisige Produkt der gesellschaftlichen Arbeit an die Mitglieder des sozialitischen Gemeinwesens vertseist wird. Diese Anschaung bewegt sich ebenso wie die von der großen Theilung, mit der angeblich das Regiment des Sozialismus einzeseitet werden soll, im Gedankenkreis des hentigen Privateigensthums. Jahraus, jahrein alse Produkte vertheilen, hieße nach und das Privateigenthum an den Produktionsmitteln wieder herstellen.

Das Wesen ber sozialistischen Probuttion bringt es nothswendigerweise mit sich, daß nur ein Bruchtheil der zeweilig hergestellten Produtte zur Vertseilung kommt. Alle jene Produtte, die zur Fortsührung und Erweiterung der Produktion (sowie zur Deckung etwaiger Aussälle) bestimmt sind, kommen selbstwerständlich nicht zur Bertheilung. Genso nicht jene Produkte, die dem gemeinsichaftlichen Konsum, das heißt zur Einrichtung, Erhaltung

oder Erweiterung öffentlicher Erziehungs-, Lehr-, Geil-, Erholungs-, Bergnügungs- und ähnlicher Anstalten dienen.

Die Zahl und Ausbehnung solcher Institute ist bereits in ber heutigen Gesellschaft in stetem Wachsthum begriffen; auch auf biesen Gebieten brängt der Großbetrieb den Kleinbetrieb — hier namentlich die Familie — immer mehr zurück. In einer sozialistischen Gesellschaft wird diese Entwicklung nahurgemäß nicht gehennnt, sondern gesördert werden.

Die Zahl der Produkte, die in privaten Konsum, in Private eigenthum übergehen können, wird denmach in einer sozialistischen Gesellschaft im Berhältniß zur Menge des Gesammt= produkts eine diel geringere sein, als in der heutigen Gesellschaft, wo fast alle Produkte Waaren, Privateigenthum sind. Es konnut nicht, wie heutzutage, kast das gesammte Produkt zur Verstheilung, sondern nur ein Nest.

Aber auch über diesen Nest wird die sozialistische Gesellschaft nicht ganz nach Belieben verfügen können; auch bei delsen Bertheilung werden die Bedürsnisse der Fortführung der Produktion maßgebend sein. Lind da die Produktion in steter Umwandlung und Gutwicklung begriffen sein wird, werden schon aus diesem Grunde die Formen und Arten der Bertheilung der Produkte in einer sozialistischen Gesellschaft mannigfaltigen Aenderungen unterworfen sein.

Es ist ganz utopistisch gebacht, wenn man meint, es gälte ein besonderes System der Vertheilung auszutisteln, das dann für ewige Zeiten maßgebend sein solle. Auch auf diesem Gebiete wie auf alen anderen wird die sozialistische Gesellschaft keinen Sprung machen, sondern an das anknüpfen, was sie vorsinden. Die Vertheilung der Güter in eine sozialistischen Gesellschaft dürfte in absehdere Zeit nur im Formen vor sich geher welche eine Fortentwicklung der heute bestehenden Lohn former darstellen. Von diesen viel sie Formen

bes Arbeitssohns nicht blos der Zeit nach wechseln, sondern auch gleichzeitig für verschiedene Arbeitszweige und in verschiedenen Gegenden verschiedenen sind, so ist es gar nicht ausgeschlossen, daß in einer sozialistischen Gesellschaft, je nach den verschiedenen historischen lieberlieserungen und den Gewohnseiten, die in der Bewösterung sorbestehen, und nach den wechselnden Bedürznissen der Produktion die mannigsaltigken Formen der Bertheilung der Produktion die mannigsaltigken Formen der Bertheilung der Produktion die Gesellschaft weder als etwas Starres noch als etwas Einsörniges Wesellschaft weder als etwas in vollem Flusse der Gentwällung Begriffenes und mit jenem Reichthum an wechselnden Formen Begabtes, der naturnothwendig folgt aus der Junahme der Arbeitstheilung, des Weitwerfess und der Herrichaft von Wissenschaft und Kunft in der Gesellschaft.

Reben dem "Theilen" ist es die "Gleichheit," was unseren Gegnern die meisten Kopfichmerzen vernrsacht. "Die Sozialbemokraten," sagen sie, "wolfen, daß Jeder einen gleichen Antheil am Gesammtprodukt bekommt. Es soll also der Fleißige ebensowiet bekommen, wie der Faule; die schwere und unangenehme Arbeit soll ebenste duch werden wie die leichte und angenehme; die einsache Handreckung ebenso wie das kunstwollste Schaffen, das sinkrelange Bordereinung erfordert u. s. w. Aatürlich wird wieden Umständen Ieden lunganehmen Akbeiten versichten, Niemand wird die schwierigen und unangenehmen Akbeiten versichten, Niemand noch etwas senten voollen und kas Ende wird sein die distige Zerristung der Gesellschaft, die Barbarei. Daraus ersieht man beutlich die Undurchsischretet der sozialbemokratischen Bestrebungen."

Wie instinnig biese Behauptung ist, braucht nach bem Gesagten kaum einzehend erörtert zu werben. Wir sind nicht so weitsschied wie unsere Gegner und können daher keine wegs mit derselben Bestimmtheit wie sie, uns darüber aussprechen ob der

"Aufunfisstaat" die volle Gleichheit aller Ginkommen betreitren werde ober nicht. Sollte es aber einer sozialistischen Gesellschaft eine mal einfallen, eine solche Bestimmung zu erlassen, und sollte diese Bestimmung wirklich anfangen, die von unseren Gegnern so klar gesehenen entsehlichen Folgen nach sich zu ziehen, dann würde die natürliche Folge die sein, daß nicht die sozialistische Produktion, sondern — das Prinzip der Gleichheit über Bord geworsen würde.

Unfere Gegner hatten nur bann ein Recht, aus ber Bleich= heit ber Ginfommen auf die Undurchführbarteit ber fozialiftischen Beiellichaft zu ichließen, wenn es ihnen gelänge, nachzuweisen. 1) daß biefe Gleichseit mit bem Fortgang ber Produktion unter allen Umitanden unvereinbar fei. Diesen Rachweis haben fie bisher nicht geliefert und werben fie nie liefern können, ba bie Bethätigung bes Ginzelnen in der Broduktion nicht blos von feiner Entlohnung abhängt, fondern bon ben berichiedenften Umftanben, wie Pflichtgefühl, Chrgeiz, Wetteifer, Gewohnheit, Un= giehungsfraft ber Arbeit u. f. w., über beren Beftaltung in ber aufünftigen Gesellichaft wir nur Bermuthungen, aber teine Gewikheit haben fonnen - Bermuthungen, nebenbei gefagt, die gegen und nicht für bie Unficht unferer Gegner fprechen; die Gegner müßten aber außerbem auch nach 2) nachweisen, bag bie Gleichheit ber Ginfommen nothwendig durch das Wejen einer fozialiftischen Gesell= ichaft bedingt werbe, jo bag eine berartige Gesellschaft ohne diese Bleichheit unbentbar fei. Auch biefen Rachweiß sonnen fie un= möglich erbringen, benn icon ein Blid auf bie verschiebenen Formen kommunistischer Broduktion, die bisher bestanden haben, polit urwüchstielten Kommunismus der früheften Wilden an bis zu ben Markgenoffenschaften und hausgenoffenschaften unferer Bauern, zeigt, wie mannigfaltige Formen ber Bertheilung ber Brobufte mit bem Gemeineigenthum an ben Brobuftionsmitteln vereinbar find. Alle Formen ber heutigen Lohnzahlung - fester Behalt, Beitlohn, Studlohn, Bramien für Leiftungen, bie über

ein gewisses Durchschnittsmaß hinausgehen, verschiedene Bezahlung verschiedener Thätigfeiten — alle diese Lohnformen sind — natürlich entsprechend umgestaltet — mit dem Besen einer sozialistischen Gesellschaft vereinbar und sewe berselben dürfte se nach den verschiedenen Bedürfnissen und Gewohnheiten der Gesellschaftsmitglieder und den Bedürfnissen der Produktion in den verschiedenen sozialistischen Gesellschaften zeitweise eine mehr oder weniger große Rolle svielen.

Damit soll jedoch nicht behauptet werden, daß nicht auch das Pringip der Gleichheit (welche nicht nothwendig Gleichsförmigkeit sein umß) der Einfommen oder der materiellen Lebendsbedingungen in den sozialistischen Gesellschaften eine Rolle spielen wird, jedoch nicht, als Ziel einer gewaltsamen Gleichmacherei, die ohne Weiteres unwermittelt erzwungen wird, sondern als Ziel einer natürlichen Entwicklung, als Tendenz.

In der kapitalistischen Produktionsweise herrscht sowohl die Tendenz nach Bergrößerung wie auch die nach Berminberung der Unterschiede in den Einkommen, nach Bergrößerung und nach Berkleinerung der Ungleichheit.

Indem sie die Mittelschichten auflöst und die großen Kapitalien immer mehr anschwellen läßt, erweitert sie zusesends die Kluft, die zwischen der Masse der Bewölkerung und ihren Spicken besteht. Diese ragen immer höher über jene empor, immer unmahdarer und schroner Gleichzeitig geht aber die Tendenz der kapitalistischen Produktionsweise dahin, innerhald der Masse der Bewölkerung selbst die bestehnden Einkonmensunterziche der mehr und mehr auszuglaichen. Sie wirst nicht nur Bautern und Kleinbürger ins Proletariat oder dritt ihre Einkümste duf ein proletarierhastes Maß herad, sie hebt auch die im Schoose des Proletariats bestehenden Unterschiede immer mehr auf. Die Massine strebt immer mehr bahin, die Unterschiede aufzüheben, welche sängere oder kürzere Lehrzeit, größeres ober

geringeres Angebot von Arbeitsträften, strammere ober losere Organisation unter ber Herrschaft bes Handwerfs und auch noch ber Manufattur in den Löhnen der verschiedenen Arbeiterschickten herborriesen und die Angeschifts der Ständigkeit in den Produktionsformen, welche vor der Einführung des Maschineuwesens bestand, zu stehenden, festwurzelnden Unterschieden wurden. Herte sind die Unterschiede in den Lohnhöhen der verschiedenen Arbeiterschickten unaufhörlich wechselnde und immer mehr sich ausgleichende der Kopfarbeiter immer mehr bem der Probetarier gleich zu werden der Kopfarbeiter immer mehr bem der Probetarier gleich zu werdent diese Veichsseung, die unseren diese Veichsseung, die unseren diese Veichsseung, die unsere Eszalabenvörätie brandmarken, geht vor ihren Augen in der heutigen Gesellschaft vor sicht

In ber fogialiftijden Gefellschaft finden natürlich alle jene Tenbenzen zur Vermehrung ber Ungleichheit, die aus dem Privateigenthum an den Broduktionsmitteln entspringen, ein Cube. Da= gegen wird in ihr die Tendeng gur Ausgleichung ber Unterschiede in ben Ginkommen um fo ftarter gum Ausbruck gelangen. Aber auch hier gilt wieber, was wir oben bemerten fonnten, als wir bon ber Auflösung ber überlieferten Familienform und bann bom Untergang bes Rleinbetrichs fprachen: Die Tenbeng ber öfonomischen Entwidlung bleibt in gewiffer Beziehung biefelbe in ber fogialistischen wie in ber favitglistischen Gesellschaft, aber fie außert fich in anderer Beife. Seute geht die Ausgleichung ber Ginfommen ber großen Maffe ber Bevölferung baburd vor fid, bag bie höheren Gintommen auf die Stufe ber niedrigen herabgebrudt werben. In einer fogialiftischen Gesellschaft wird fie naturgemäß in ber Weise zu Stande fommen, bag bie nieberen Ginfommen erhöht und ben höheren gleichgemacht werben.

Unsere Gegner suchen ben Arbeitern und Kleinbürgern bas burch bange zu machen, baß sie sagen, eine Ausgleichung ber Einkommen mürbe ihre Lage nur verschlinzumern, benn bas Gesammteinkommen der wohlsabenden Klassen reiche nicht hin, das der schlechtestgestellten Klassen, wenn unter diese vertheilt, auf die Höbe des Durchschnittseinkommens der Arbeiterklasse zu bringen. Im Interesse der "Gleichheit" mühren also auch die bessergeseltellten Arbeiter und Kleinbürger etwas von ihren Einskommen abgeben. Sie würden durch den Sozialisnus verlieren, statt gewinnen.

Daran ist so viel wahr, daß die Elendesten, vor Allem die Lumpenproletarier heute allerdings so zahlreich sind und ihre Noth so groß ist, daß es kaum genigen würde, die ungeheuren Einkommen der Neichen unter sie zu vertheilen, um ihnen die Eristenz eines besseretelten Arbeiters zu ermöglichen. Ob das gerade ein Grund ist, der die Erhaltung unserer herrlichen Gesesche ein Grund ist, der die Erhaltung unserer herrlichen Geseschlagst besonders dringend nothwendig macht, erscheint uns allerdings fraglich. Wir dächten, daß bereits eine Besserung der Nothlage, die durch eine solche Vertheilung bewirkt würde, einen Fortschritt bedeuten müßte.

Aber es handelt sich ja, wie wir wissen, gar nicht um das "Theilen," sondern um die Aenderung der Produktionsweise. Der Nebergang von der kapitalistischen zur sazialistischen Produktion umß aber unbedingt ein rasches Emporsischen der jährlich erzeugken Produktionmasse Geworschien. Bergessen wir nicht, daß die kapitalistische Waarenproduktion ein Hinderniß der Bkononischen Entwickung, ein Hinderniß der vollen Entsakung der Produktionkrässe Entwickung, ein Steinberrische in dem Maße aufzusaugen, in dem die technische Entwickung es ermöglicht, ja erfordert, sie hat auch gar nicht uneh die Wächlichteit, alle vorsandenen Arbeitskrässe zu beschäftigen. Sie bergendet sie, indem sie einen siets wachzenden Bruchtheil dersielben in die Reihen der Arbeitskosen, der Lumpenproletarier, der Schmaroher, der umproduktiven Zwischenkändler drängt, und

einen anderen Bruchtheil in den stehenden Heren ohne Nugen für die Broduktion füttert.

Sine sozialistische Gesellschaft würde für alle diese Arbeitseträfte produktive Arbeit sinden; sie würde die Jahl der in der Produktion thätigen Arbeiter erheblich vernehren, vielleicht versdoppeln, in demielden Maße aber auch die Gesammtmenge der jährlichen Produkte auschwellen lassen. Diese Erweiterung der Produktion würde allein schon genügen, die Einkommen sämmtlicher Arbeiter, nicht blos die der elendesten unter ihnen, zu erhöhen.

Durch ben Uebergang zu einer sozialistischen Produktion würde aber auch, wie wir schon ausgeführt, die Aufsaugung der Kleinbetriebe und deren Ersehung durch Eroßbetriebe schr gefördert, damit aber die Produktivität der Arbeit im Allgemeinen erheblich gesteigert. Es wäre möglich, nicht blos die Einkommen der Arbeiter zu erhöhen, sondern auch die Arbeitszeit zu verringern.

Es ift bennach ganz unsinnig, zu behaupten, ber Sozialismus bebente die Gleichheit des Bettelsacks für Alle. Diese Gleichheit ist nicht die Tendenz des Sozialismus, sondern die der hentigen Produktionsweise. Der Uebergang zur sozialistischen Produktion nuch nahmanthwendig eine Erhöhung des Wohlstandes aller arbeitenden Klassen, auch der Bauern und der Kleinbürger, mit sich bringen. Is nach den Umständen und den ökonomischen Verhältnissen, unter denen dieser Uebergang vor sich geht, wird diese Erhöhung eine größere oder kleinere, auf seden Kall aber eine merkliche sein. Und seder kleinere ökonomische Vertschritt wird von da an eine Vermehrung, nicht, wie hentzutage, eine Verminderung des allgemeinen Wohlstandes bewirken.

Diese Umkehr in ber Richtung ber Einkommensentwicklung ericheint uns noch' wichtiger für bas Wohlbefinben ber Gesellschaft als die absolute Vermehrung der Ginfommen. Denn der dentende Mensch lebt niehr in der Zufunft als in der Gegenwart; was jene ihm droht oder verspricht, beschäftigt ihn niehr, als der Genuß des Augenblicks. Nicht das Sein, sondern das Werben, nicht Zustände, sondern Tendenzen entscheiden über Glück und Unglück des Ginzelnen und ganzer Gesellschaften.

Wir sernen hier eine neue Seite der Neberlegenheit einer sozialistischen Gesellschaft über die kapitalistische keinen. Sie bietet nicht blos erhöhten Bohlstand, sondern auch Sichersheit der Existenz, eine Sicherheit, wie sie der größte Reichthum heute nicht gewähren kann. Wenn die Bernichrung des Wohlstandes blos die bisher Ausgebenteten trifft, so ist die Sichernz des Lebensunterhaltes eine dankenswerthe Gabe auch für die heutigen Ausbeuter, für die, deren Wohlseben einer Steigerung nicht mehr hedarf, oft nicht mehr sich ist. Die Unsichen, inde über den Arnen, nud sie ihr vielleicht noch quallender als die Roth; sie läßt im Geiste auch Zene die Noth enupsinden, die von ihr noch nicht verschen sind Jene die Noth enupsinden, die von ihr noch nicht verschen find; sie ist ein Gespeut, das auch Valäste nicht verschont.

Allen Forschern, die kommunistische Gemeinwesen kennen gelernt haben, etwa indische oder russische Dorfgemeinden (vor ihrer Auflösiung durch Waarenproduktion, staatliche Eingrisse, Geldwirthschaft und darans folgenden Wacher) oder bänerliche Hansgenossenschaften, wie sie dei den Südslaven sich heute noch sinden, ist vor Allem aufgesallen das Gesühl der Ruhe, der Sicherheit, des Gleichmuthes, das allen ihren Mitgliedern eigen war. Böllig unabhängig von allen Schwantungen des Waarenmarkes, in vollem Besig ihrer Produktionsmittel genügen sie sich selbst, regeln sie ihre Arbeit nach ihren Vedürsnissen, und wissen von vornherein, was sie zu erwarten haben.

Und boch war die Sicherheit teine vollständige, welche diese urwichfigen kommunistischen Gesellschaften boten. Ihre Berrichaft

über die Natur war gering, die Gemeinwesen selbst waren klein. Berluste durch Biehsenden, Missernten, Ueberschwennungen u. dgl. traten nicht selten ein und trasen dann die ganze Genossenschaft. Wie viel sicherer steht dagegen ein sozialistisches Gemeinwesen von der Ausbehnung eines modernen Staates da, das über die ganzen Errungenschaften der heutigen Wisselnschaft verfügt!

#### 10. Der Sozialismus und die Freiheif.

Daß eine sozialistische Gesellschaft ihren Mitgliedern Abohlstand und Sicherheit bietet, haben selbst viele unserer Gegner erfannt und anersannt. Aber, wenden sie ein, diese Bortheile sind zu thener ersauft, denn sie werden bezahlt mit dem völligen Verlust der Freiheit. Der Vogel im Käsig darf täglich auf genügendes Futter rechnen; er ist gesichert vor Hunger, linwetter und Feinden. Aber die Freiheit sehlt ihm und darum ist er doch ein bedauernsewerthes Geschöpf, das sich hinaussehnt in die Welt der Vesahren und ber Noth, hinaus in den Kanpf ums Dasein.

Der Sozialismus, sagen sie, vernichtet die wirthschaftliche Freiheit, die Freiheit der Arbeit. Er führt einen Despotismus ein, dem gegeniber der schrankenloseste politische Absolutismus ein freier Zustand ist, da dieser nur-eine Seite des Menschen gefangen nimmt, dieser den ganzen Menschen.

So groß ist die Furcht vor der Anechischaft des Kommunismus, daß es selbst Sozialisten giebt, die davon ergrissen sind, die Ansachischen. Dieselben verabscheuen den Kommunismus ebensosehr wie die Waarenproduktion, und suchen den Geschren Beider dadurch zu entgehen, daß sie — Beide gleichzeitig wolken. Sie wolken einen Kommunismus mit Waarenproduktion. Das ist in der Theorie absurch, in der Praxis läuft es hinaus. "Leibsthilfe" binaus.

Es ift richtig, wenn gesagt wird, die jogialiftische Produktion sei unvereinbar mit ber vollen Freiheit ber Arbeit, bas heint. ber Freiheit bes Arbeiters zu arbeiten, wann, wo und wie er wolle. Aber diese Freiheit des Arbeiters ift unvereinbar mit jebent plannäßigen Busammenarbeiten Debrerer, in welcher Form immer basselbe stattfinde, ob auf favitalistischer ober aenoffenschaftlicher Erundlage. Die Freiheit der Arbeit ift blos möglich für ben Rleinbetrieb, und auch für biefen nur bis gu einem gewiffen Grab. Selbst wo ber Aleinbetrieb pon allen beengenben Borichriften - Flurzwang, Zunftzwang u. bal. befreit ift, bleibt ber einzelne Arbeiter boch abhängig von natürlichen und aefellichaftlichen Ginfluffen - ber Bauer g. B. von ber Witterung, ber Sandwerfer vom Stand bes Marftes u. f. m. Immerhin bietet ter Kleinbetrieb bie Möglichkeit einer gewiffen Freiheit ber Arbeit, biefelbe ift fein Ibeal, bas revolutionarite Ibeal, beffen ber Aleinbürger fähig ift, ber nicht über ben Ge= fichtsfreis bes Rleinbetriebs binausichauen fann.

Dieses Ibeal war vor hunbert Jahren, zur Zeit ber französisischen Revolution, noch wohlbegründet in den wirthschaftlichen Verhältnissen. Hend es allen Halt versoren und kann nur noch in den Köpfen von Leuten spusen, die nicht sehen, welche wirthschaftliche Unnwälzung seitbem vor sich gegangen. Mit dem Untergang des Kleinbetrieds ist auch der Untergang der Freiheit der Arbeit nothwendig verknüpft. Es sind nicht die Sozialsdemokraten, die sie vernichten, sondern die unausstallsamen Fortschritte der Großindusstrie. Gerade Diezengen, die das Wort von der Nothwendigkeit der Freiheit der Arbeit am meisten im Munde führen, die Kapitalisten, sind Diezengen, die am meisten dazu beitragen, sie zu beseitigen.

Nicht blos für die Fabrifarbeit hört die Freiheit der Arbeit auf, sondern für jede Arbeit, in der der Einzeine nur als Elied eines großen Ganzen wirkt. Sie besteht nicht für die Theilarbeiter ber Manufatinr und ber Hausinbuftrie, aber auch nicht für alle jene Kopfarbeiter, die als Angestellte in Anstaltein, nicht als Einzelne auf eigene Faust thätig sind. Der Spitalarzt wie der Schullehrer, der Sijenbahnbeamte wie der Zeitungssschreiber n. z. w., sie Alle haben nicht die Freiheit der Arbeit, sondern sind an bestimmte Regeln gebunden, milssen an bestimmten, ihnen vorgeschriebenen Orten zu bestimmten Zeiten arbeiten u. z. w. Ind da, wie sich dennerkt, auf den Echieten der gestigen Thätigskeit der Großbetried den Aleinbetried ebenso verdrängt, wie auf anderen Gebieten menschlichen Wirkens, so ninunt auch für die Kopfarbeiter sidon in der hentigen Sesellschaft die Freiheit der Arbeit immter nuchr ab.

Allerdings besigt der Arbeiter unter der Herrschaft der kapitalistischen Großindustrie immer noch eine gewisse Freiheit. Wenn
ihm heute die Arbeit in einem Unternehmen nicht paßt, so steht
es ihm frei, sich Arbeit in einem anderen zu suchen; er kann
aus einem Dienst in den anderen treten. In einem sozialistischen
Gemeinwesen sind alle Produktionsmittel in einer Hand bereinigt, es giebt da nur einen einzigen "Arbeitgeber," den zu
wechseln numöglich ist.

In dieser Beziehung hat hentige Lohnarveiter also vor dem Arbeiter der sozialistischen Gesollschaft eine Freiheit voraus, aber man kann dieselbe doch nicht die Freiheit der Arbeit nennen. Mag er noch so oft aus einer Fabrik in die andere übergehen, die Freiheit der Arbeit wird er in keiner finden, in jeder werden die Berrichtungen, jedes einzelnen Arbeiters genau bestimmt und geregelt sein. Es ist das eine technische Nordwendigkeit.

Die Freiheit, beren Verlust dem Arbeiter in der sozialistischen Produktion droht, ist also nicht die Freiheit der Arbeit, sondern nur die Freiheit, seinen Herrn selbst anszusuchen. Diese Freiheit ist heute keineswegs bedeutungskos; sie bisdet eine Schukwehr bes Arbeiters, wie Jeber weiß, der in einem Monopolbetrieb

beschäftigt war ober ist. Aber auch diese Freiheit wird durch die ökonomische Entwicklung immer mehr in Frage gestellt; die wachsende Arbeitskosigkeit bewirkt, daß die Jahl der frei werdenden Stellen viel geringer ist als die Jahl der Bewerber darum. Der Arbeitskose umß in der Regel froh sein, überhaupt einen Posten zu sinden. Und die zunehmende Vereinigung der Produktionsmittel in wenigen Sänden wirkt darauf hin, daß schliehlich der Arbeiter in jedem Betrieb denselben "Arbeitsgeber" oder zum mindesten dieselben Arbeitsverhältnisse wiedersindet.

Was unsere Gegner als bose Absied ber kulturs und freiheitssfeinblichen Sozialbemokratie ausschreien, ist eine naturnothwendige Tenbenz der ökonomischen Entwicklung in der hentigen Gesellsschaft. Das zilk, wie auf so vielen anderen Gebieten, so auch hier.

Es ist nicht die Sozialbemokratie, sondern die ökonomische Entwicklung, wodurch die Freiheit der Wahl der Arbeitsgelegenheit ebenso beseitigt wird, wie die Freiheit während der Arbeit. Die Sozialdemokratie will alkerdings nicht und kann auch gar nicht diese Entwicklung hemmen; aber, wie wir es schon auf anderen Gebieten gesehen, so wird sie auch hier der Entwicklung eine andere, sir die Arbeiter günftigere Gestalt geben. Sie kann die Albängigkeit des Arbeiters von dem wirthschaftlichen Getriebe, in er ein Nädschen bildet, nicht beseitigen, aber an Stelle der Albängigkeit des Arbeiters von einem Kapitalisten, dessen Interessen ben seinen seiner Gesellschaft, deren Mitglied er selbst ist, einer Gesellschaft gleichberechtigter Genossen, die gleiche Interessisch Gesellschaft gleichberechtigter Genossen, die gleiche Interessisch geben.

Gine solche Abhängigkeit mag einem liberalen Abvokaten ober Literaten unerträglich erscheinen, sie ist es nicht für einen mobernen Prosetarier, wie ein Blick auf die gewerkschaftliche Bewegung zeigt. Die Gewerkschaften geben uns bereits ein Bilb jener "Tyrannei bes sozialistischen Zwangsstaates," von der unsere Gegner faselne. Da werden vereits die Arbeitsbebingungen des Einzelnen auf das Genaueste und Strengste geregelt, es ist aber disher noch keinem Mitglied einer dieser Gesellschaften eingefallen, darin eine unerträgliche Beeinträchtigung seiner persönlichen Freiheit zu erblieben. Wer es nothwendig fand, gegenüber diesem "Terrorismus" die "Freiheit der Arbeit" zu vertheibigen — oft mit Wassenstel, unter Vlutvergießen — das waren nicht die Arbeiter, sondern ihre Ausbenter. Arme Freiheit, die hente keine Vertheibiger mehr sindet, als die Stlavenhalter!

Aber die Unfreiheit der Arbeit verliert in einem sozialistischen Gemeinwesen nicht nur ihren brüdenden Charafter, sie wird auch die Erundlage werden der höchsten Freihelt, die im Menschengeschlecht bisher möglich gewesen.

Das Klingt widerspruchsboll. Aber ber Widerspruch ist nur ein icheinbarer.

Bis gum Auftreten ber Großinbuftrie hat die Arbeit gur Grzengung und Erwerbung ber zur Lebenserhaltung nothwendigen Arobufte, fagen wir furz, bie Erwerbsarbeit, die damit Bc= ichäftigten pöllig in Anspruch genommen; fie erforberte bie Anipannung aller Kräfte nicht blos bes Körpers, sonbern auch bes Geiftes. Das gilt nicht blos vom Jäger und Fischer, es gilt each noch bom Bovern, bom Sanbwerfer und bom Raufmann: Das Leben bes erwerbenben Menschen ging fast böllig in feiner Ermerbsthätigkeit auf. Die Arbeit war es, bie feine Sehnen und Rerven stählte, Die fein Gehirn erfindungereich und wifebegierig machte. Aber je mehr bie Arbeitstheilung fich entwickelie, besto einfeitiger muste fie ben erwerbenden Menfchen machen. Beift und Rorber hören auf, fich auf ben verichiebenften Gebieten an bethätigen und alle ihre Fähigfeiten gu entwickein. von der augenblidlichen Theilarbeit in Pripruch genommen, verloren bie Erwerbsthatigen ben Sinn fin Die Gesammtheit ber Erscheinungen ihrer Umgebung. Gine hal-fionische, allseitige Entwidsung der geistigen und körperlichen Kräfte, eine eindringende Beschäftigung mit den Fragen nach den Zusanmenhängen in der Gesellschaft und der Natur, ein philosophisches Denten, das heißt ein Suchen nach den höchsten Wahrheiten um ihrer selbst willen, konnte nuter diesen Umständen nur noch dei Jenen gefunden werden, die frei blieben von der Erwerdsarbeit. Das war dis zum Grstehen des Maschinenwesens nur möglich durch die Abswälzung dieser Arbeit auf Andere, durch die Ausbentung

Das ibealste, philosophischie Geschlecht, das die Geschichte bisher kennt, eine einzig dastehende Gesellschaft von Deutern und Künstlern, die der Wissenschaft und Kunst um ihrer selbst willen diente, war die athenische Aristotratie, waren die stlavenhaltenden Grundbesiter Athens.

Die Arbeit — nicht blos die Stlavenarbeit, sondern auch die freie Arbeit — galt bei ihnen als etwas Ernicdrigendes, und das mit Recht. Es war keine Ueberhebung, wenn Sokrates sagte: "Den Krämern und Handverkern (Bunausen) sehlt es an Vildung, schon wegen Mangels an Muße, ohne welche eine gute Errickung ummöglich ist. Sie kernen nur, was ihr Veruf ersordert, das Wissen an sich hat keinen Reiz für sie. So beschäftigen sie sich mit der Rechenkunst nur des Handels wegen, nicht um nit der Natur der Zahlen vertraut zu werden. Sie haben nicht die Kraft, etwas Hohers zu erstreben. Der Gewerketreibende spricht: die Freude an der Erpe und am Erren ist im Vergleich mit dem Geldgeisium ohne Werth, Mögen die Schniede, Zimmerkente und Schuster in ihrem Fache geschickt sein, die meisten sind Schwenseen, sie wissen nicht, was schön, gut und gerecht ist."

Seitbem ist die ökonomische Entiridlung forigeschritten, die Arbeitscheilung hat eine unglaubliche Höhe erreicht, und das llebermuchern der Waarenproduktion hat die Ausbeuter und die Gebildeten in den Kreis der Erwerbenden getrieben. Eleich den

Handwerfern und Bauern gehen heute auch die Reichen gaus in ihrer Erwerbsthätigkeit auf. Nicht in Shmuasien und Akabemien versammneln sie sich, sondern auf Börsen und Märkten; die Spekulationen, in die sie versunken sind, betressen nicht die Begriffe der Wahrheit und Gerechtigkeit, sondern Wolle und Schnaps, russische Anleihen und portugiessische Compons. Ihre geistigen Kräste erschöpfen sich in diesen Spekulationen. Nach gerhaner "Arbeit" bleibt ihnen nur noch Krast und Interesse zu möglichst zeistlosen Vergnügungen.

Für die Gebildeten aber ift die Bildung eine Waare geworden, wie wir gesehen. Auch sie haben keine Zeit und keinen Antrieb mehr zum selbstlosen Suchen nach der Wahrheit, zum Streben nach dem Ideal. Jeder begräbt sich in seine Spezialität und hält jede Minute für verloren, die er auswendet, etwas zu lernen, das er nicht verwerthen kann. Daher jeht die Sucht, das Griechische und Lateinische aus den Mittelschulen zu entsernen. Da sprechen weniger pädagogische Gründe dagegen als das Streben, die Inngen ja nur lernen zu lassen, was sie einmal "brauchen," das heißt, in Geld umsehen können.

Auch bei den Männern der Wissenschaft wie der Kunst geht der Sinn für das Ganze, das Streben nach allseitiger, harmonischer Entwicklung verloren. Ueberall nur einseitiges Fachstudium. Wissenschaft und Kunst sinken zum Handwerk herab. Auch für sie gilt, was Sokrates von den banausischen Beschäftigungen sagte. Der philosophische, Sinn ist im Aussterben begriffen — das heißt, innerhalb der hier erwähnten Klassen.

Inzwischen ist aber eine neue Art von Arbeit erstanden, die Arbeit an der Maschine, und eine neue Klasse, das Proletariat.

Die Maschine raubt ber Arbeit seben geistigen Inhalt. Der Arbeiter an ber Maschine hat nicht mehr gut benten, nicht zu überlegen, er hat willenlos ber Maschine zu geshorchen. Sie schreibt ihm vor, was er zu thun hat, er wird ihr Anhängsel.

Was für die Arbeit an der Maschine, gilt, wenn auch in der Regel in geringerem Grade, ebenfalls für die Theilarbeiten der Manufaktur und Hausinduskrie. Die Zerlegung der Arbeit des Handwerkers, der eiwas Ganzes schafft, in eine Reihe von Theilarbeiten, von denen jede mittelst eines oder mehrerer ganzeinsacher Handgriffe nur den Theil eines ganzen Produktis hervordringt, bildet bekanntlich die Vorstuse und Einleitung zum Maschinenwesen.

Die erste Folge, welche bie Eintönigkeit und Geistlosigkeit ber Arbeit für ben Proletarier nach sich zieht, ist die auscheinende Ertöbiung seines Geistes.

Aber die nächste Folge ist die, daß er sich zur Empörung getrieben sühlt gegen die überlange Ansdehung der Arbeit. Hir ihn ist Arbeiten nicht gleichbebeutend mit Leben. Das Leben beginnt für ihn erst, wenn die Arbeit zu Ende. Kür jenen Arbeiter, dem Arbeit und Leben eins sind, kann die Freiheit der Arbeiter, dem Arbeit ein freies Leben bedeuten. Derzeuige Arbeiter, der nur lebt, wenn er nicht arbeitet, kann ein freies Leben nur erlangen durch Befreiung von der Arbeit. Natürlich kann das Streben der letzten Klasse von der Arbeiten nicht daßin gehen, sich jeder Arbeit zu entledigen. Die Arbeit ist zu der Bordebingung des Lebens. Aber ihr Streben nuch naturnothwendig dahin gehen, die Arbeit, die sie zu leisten haben, soweit einzusschaften, daß sie ihnen Rannt läßt zum Leben.

Dieß ist eine ber stärtsten Wurzeln des Kanupses um die Berfürzung der Arbeitszeit der modernen Proletarier, eines Kanupses, dem die Bauern und Handwerker vom alten Schlag berständnistos gegenüber stehen. Es ist nicht ein Kanups um kleine ökonomische Bortheile, um etwas Lohnerhöhung, um Bers

minberung ber Bahl ber Arbeitslofen; biefe Zwede fpielen mit, aber im Grunbe ift es ein Kampf ums Leban.

Andek noch eine weitere Volge entspringt baraus, baß bie Arbeit burch die Maschine ihres geiftigen Inhalts entfleidet worden: bie Beifteskräfte bes Broleinriers werben nicht, wie bie ber anderen Erwerbsthätigen, burch bie Erwerbsthätigkeit erschöpft; fie liegen während berfelben brach. Um so mächtiger ift ber Draug ber Proletarier nach Bethätigung ihres Geiftes außerhalb ber Arbeit, wenn biefe nur einigermaßen Raum bagu gewährt. Gine ber auffallenbiten Ericheinungen ber heutigen Gesellschaft ift ber Wiffensburft bes Proletariats. Bahrend alle anberen Klassen ihre Mußezeit fo geiftlos als möglich todtzuschlagen fuchen, ftrebt bas Proletariat mit einer wahren Gier nach Bilbung. Nur wer Gelegenheit gehabt bat, unter Broletariern zu wirten. fann bie Rraft biefes Dranges nach Wiffen und Aufflarung völlig ermeffen. Aber ahnen kann fie auch der Fernerstehende, wenn er bie Zeitungen, Zeitschriften und Broschuren ber Arbeiter mit ber Literatur vergleicht, bie in anderen Gesellschaftsfreisen beliebt ift.

Und dieser Drang nach Wissen ist ein völlig interesseloser. Dem Arbeiter an der Maschine kann das Wissen nicht helsen, sein Einkommen zu erhöhen. Wenn er die Wahrheit sucht, so sucht er sie um ihrer selbst willen, nicht um irgend eines materiellen Gewinnes halber. Darum beschränkt er sich auch nicht auf ein einzelnes, kleineres Gebiet; sein Blick richtet sich aufs Ganze; die ganze Gesellschaft, die ganze Welt will er dezeisen. Die schwierigsten Räthsel locken ihn am meisten, mit Borliebe wendet er sich Fragen der Philosophie, der Metaphysikzu, es hält oft schwer, ihn ans den Wolken wieder auf die Erde herabzubringen.

Richt ber Befit bes Wiffens, sonbern bas Streben nach Biffen macht ben Philosophen aus. Es find bie verachteten,

unwissenden Profetarier, in denen der philosophische Geist der glänzenden Denker der athenischen Aristotratie wieder ausseld. Aber eine freie Entfaltung dieses Geistes ist in der hentigen Gesellschaft nicht möglich. Sind doch die Profetarier ohne Mittel, sich zu unterrichten, ohne Anleitung zu sphematischem Studium, allen Zusällen umd Hindernissen einer plantosen Selbstansbildung siberlassen, und vor Allem ohne genügende Muße! Wissenschaft und Kunst bleiben für sie ein gelobtes Land, das sie von serne schauen, um dessen Besitz sie können, um dessen Besitz sie können, das sie aber nicht betreten können.

Erst ber Sieg bes Sozialismus erschlieft bem Proletariat alle Quellen ber Bilbung; erst ber Sieg bes Sozialismus erntöglicht es, die Zeit ber Arbeit zur Gewinnung des Lebensmiterhalis so weit zu verkürzen, daß dem Arbeiter die nöttige Muße gegeben wird, sich ein ausreichendes Wissen anzueignen. Die kapitalistische Produktionsweise weat den Wissenstelle des Proletariats, die sozialistische Produktionsweise allein kann ihn killen.

Nicht die Freiheit der Arbeit, sondern die Befreiung von der Arbeit, wie sie das Maschinenwesen in einer sozialistischen Gesellschaft in weitgehendem Masse ermöglicht, wird der Menschheit die Freiheit des Lebens bringen, die Freiheit tünstlerischer und wissenschaftlicher Bethätigung, die Freiheit des edelsten Genusses.

Jene glidsliche harmonische Bilbung, die nur einmal in der Weltgeschichte bisher aufgetreten ist als das Vorrecht einer kleinen Schaar auserlesener Aristotraten, wird das Gemeingut aller Völler der Ziviliation werden; was für jene die Stlaven, werden für diese die Maschinen leisten; sie werden alle erhebenden Ginstiffe der Befreiung von der Erwerbsarbeit empfinden, ohne eine jener herabwürdigenden Einwirkungen mit in Kauf nehmen zu müssen, durch welche die Stlavenwirthschaft die Aristotraten

Athens schließlich entnervie. Und so wie die heutigen Hissinitet der Wissenschaft und Kunst weit überlegen sind denen, die vor zwei Jahrtausenden bekannt waren; und so wie die heutige Kulturweit das kleine Griechensand weit überragt, so wird die sozialistische Gesellschaft das glänzendste Gemeinwesen, das die Geschichte dieder kant, an sittlicher Größe und materieller Wohlsfahrt weit übertreffen.

Glüdlich Jeber, bem es beschieben, seine Kraft einzusehen im Kampfe für die Berwirklichung dieses herrlichen Ibeals!

## V. Der Maffenkampf.

#### 1. Der Sozialismus und die besihenden Klassen.

Die letzen Absätze des allgemeinen Theils unseres jetzigen Programms lauten:

Diese gesellschaftliche Umwandlung bedeutet die Befreiung nicht blos des Prosetariats, sondern des gesammten Menschengeschlechts, das unter den heutigen Zuständen leidet. Aber sie kann nur das Werk der Arbeiterklasse sein, weit alle anderen Klassen, trop der Interessenstitztigkeiten unter sich, auf dem Boden des Privateigenthums an Produktionsmitteln stehen und die Erbaltung der Vrundlagen der heutigen Gesellschaft zum gemeinsamen Riel kaden.

Der Kampf der Arbeiterklasse gegen die kapitalistische Ausbeutung ist nothwendiger Weise ein politischer Kampf. Die Arbeiterklasse kann ihre dionomischen Kämpse nicht führen und ihre dionomische Organisation nicht entwickeln ohne politische Rechte. Sie kann den Uebergang der Produktionsmittel in den Besih der Besammtheit nicht bewirken, ohne in den Besih der Wacht gekommen zu sein.

Diesen Kampf der Arbeiterklasse zu einem bewußten und einheitlichen zu gestalten und ihm sein naturnothwendiges Ziel zu weisen — das ist die Ausaabe der Sozialbemokratischen Kartei.

Die Interessen der Arbeiterklasse sind in allen Ländern mit kapitalistischer Produktionsweise die gleichen. Mit der Ausdehnung des Westwersehrs und der Produktion sur den Westmarktwird die Lage der Arbeiter eines jeden Landes immer abhängiger von der Lage der Arbeiter in den anderen Ländern. Die Befreiung der Arbeiterklasse ist also ein Werk, am dem die Arbeiter aller Kulturländer gleichmäßig betheiligt sud. In dieser Erze

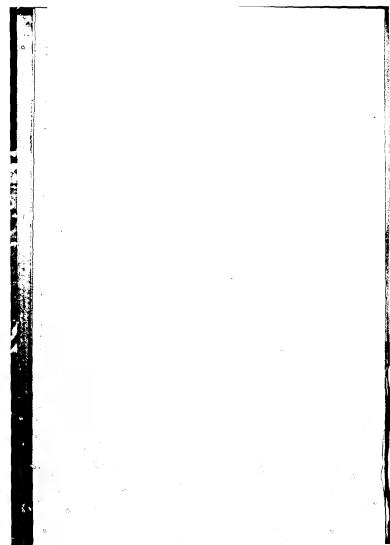

# Erfurter Programm

in feinem grundfählichen Cheil

erläutert von

# Karl Kantsky

Bweite Auflage

Stuttgart

Berlag von I. B. W. Dieh

1849



Δ87-1370

# Inhalfs-Verzeidzniß.

Geite

| Voi  | mort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | V          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.   | Der Untergang bes Rleinbetriebs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|      | 1. Kleinbetrieb und Privateigenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |
|      | 2. Waare und Rapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6          |
|      | 3. Die kapitalistische Produktionsweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10         |
|      | 4, Der Tobestampf des Kleinbetriebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16         |
| II.  | Das Proletariat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|      | 1. Proletarier und handwerkigeselle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31         |
|      | 2. Der Arbeitslohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37         |
|      | 3. Die Auflösung ber Proletarierfamilie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4</b> 0 |
|      | 4. Die Prostitution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41         |
|      | 5. Die industrielle Refervearmee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43         |
|      | 6. Die wachsende Ausdehnung des Proletariats. Das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|      | kaufmännische und das "gebildete" Proletariat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48         |
| III. | Die Rapitalistentlasse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|      | 1. Handel und Aredit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57         |
|      | 2. Arbeitstheilung und Ronfurrenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 62         |
|      | 3. Der Profit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65         |
|      | 4. Die Grundrente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66         |
|      | 5. Die Steuern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70         |
|      | 6. Das Sinken des Profits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73 ;       |
|      | 7. Das Wachsthum der Großbetriebe. Die Kartelle .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77         |
|      | of the foreign partition of the first of the | 86         |
|      | 9. Die chronische Ueberproduktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98.        |
| IV.  | Der Bufunftsftaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|      | 1. Soziale Reform und Revolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14         |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

|    | 4.  | Die wirthschaftliche Bedeutung bes Staates 19          | 23 |
|----|-----|--------------------------------------------------------|----|
|    |     | Der Staatsfozialismus und die Sozialdemofratie . 19    | 29 |
|    | 6.  | Der Aufbau des Zufunftsftaates 19                      | 31 |
|    | 7.  | Die Abschaffung ber Familie 14                         | lõ |
|    | 8.  | Die Konfiskation des Eigenthums 10                     | 17 |
|    | 9.  | Die Vertheilung der Produkte im Zukunftsstaat . 18     | 53 |
|    | 10. | Der Sozialismus und die Freiheit 10                    | 36 |
| v. | Der | Klaffenkampf.                                          |    |
|    | 1.  | Der Sozialismus und die belitzenden Klaffen 17         | 17 |
|    | 2,  | Gefinde und Bediententhum 18                           | 32 |
|    | 3.  | Das Lumpenproletariat                                  | 36 |
|    | 4.  | Die Anfänge des Lohnproletariats                       | 8  |
|    | 5.  | Die Erhebung des Lohnproletariats 19                   | 0  |
|    | 6.  | Der Wiberstreit der das Proletariat erhebenden und     |    |
|    |     | der es herabdrückenden Tendenzen 19                    | 8( |
|    | 7.  | Die Philanthropie und die Arbeiterschutgesetzgebung 20 | )0 |
|    |     | Die Gewerkschaftsbewegung 20                           | )6 |
|    |     | Der politische Kampf                                   | 6  |
|    |     | Die Arbeiterpartei                                     |    |
|    |     | Die Arbeiterbewegung und der Sozialismus               |    |
|    | 12. | Die Sozialbemotratie — die Vereinigung von             |    |
|    |     | Arbeiterbewegung und Sozialismus                       |    |
|    |     | Die Internationalität der Sozialdemokratie             |    |
|    | 14. | Die Sozialdemokratie und das Volk                      |    |

CHARLES ALCOHOL

### Dorworf.

Gelegentlich ber Diskussionen über ben Entwurf bes neuen Brogramms ber sozialbemokratischen Partei schlug ich in ber "Neuen Zeit" bor, es solle ein populärer Kommentar zum Programm verfaßt werden, ber bessen kurze nackte Sätze weiter ausführe, begründe und erkäutere.

Aufgeforbert, meinen Borichlag selbst burchzussühren, machte ich mich ans Werk, kand aber bald, daß es geradezu unmöglich sei, in dem engen Nahmen eines Manifests, wie ich geplant, eine untfassende und gemeinwerständliche Darstellung aller der Grundsäte zu geben, die für die Beurtheilung unserer Partei in Frage kommen. Ich hätte mich entweder darauf beschräuten müssen, sie kurz zu kennzeichnen und dann im besten Fall einen dürftigen Abstalich des kommunistischen Manifest liefern können, der gleich diesem zu seinem Berständniß bereits gewisser öfenomischer und historischer Borkenntnisse bedurfte. Oder ich hätte mich auf die Erörterung einiger weniger Hauptsätze beschräuten müssen, wie ich auch in einer Breschine gethan, die gleichzeitig mit vorliegendem Büchlein erscheint.

Aber biefe erfüllt für fich allein nicht ben Bweck, ben mein Borfchlag im Auge gehabt. Reben kurzen Brofchüren, welche

Athens schließlich entnervie. Und so wie die heutigen Hissinitet der Wissenschaft und Kunst weit überlegen sind denen, die vor zwei Jahrtausenden bekannt waren; und so wie die heutige Kulturweit das kleine Griechensand weit überragt, so wird die sozialistische Gesellschaft das glänzendste Gemeinwesen, das die Geschichte dieder kant, an sittlicher Größe und materieller Wohlsfahrt weit übertreffen.

Glüdlich Jeber, bem es beschieben, seine Kraft einzusehen im Kampfe für die Berwirklichung dieses herrlichen Ibeals!

## V. Der Maffenkampf.

#### 1. Der Sozialismus und die besihenden Klassen.

Die letzen Absätze des allgemeinen Theils unseres jetzigen Programms lauten:

Diese gesellschaftliche Umwandlung bedeutet die Befreiung nicht blos des Prosetariats, sondern des gesammten Menschengeschlechts, das unter den heutigen Zuständen leidet. Aber sie kann nur das Werk der Arbeiterklasse sein, weit alle anderen Klassen, trop der Interessenstitztigkeiten unter sich, auf dem Boden des Privateigenthums an Produktionsmitteln stehen und die Erbaltung der Vrundlagen der heutigen Gesellschaft zum gemeinsamen Riel kaden.

Der Kampf der Arbeiterklasse gegen die kapitalistische Ausbeutung ist nothwendiger Weise ein politischer Kampf. Die Arbeiterklasse kann ihre dionomischen Kämpse nicht führen und ihre dionomische Organisation nicht entwickeln ohne politische Rechte. Sie kann den Uebergang der Produktionsmittel in den Besih der Besammtheit nicht bewirken, ohne in den Besih der Wacht gekommen zu sein.

Diesen Kampf der Arbeiterklasse zu einem bewußten und einheitlichen zu gestalten und ihm sein naturnothwendiges Ziel zu weisen — das ist die Ausaabe der Sozialbemokratischen Kartei.

Die Interessen der Arbeiterklasse sind in allen Ländern mit kapitalistischer Produktionsweise die gleichen. Mit der Ausdehnung des Westwersehrs und der Produktion sur den Westmarktwird die Lage der Arbeiter eines jeden Landes immer abhängiger von der Lage der Arbeiter in den anderen Ländern. Die Befreiung der Arbeiterklasse ist also ein Werk, am dem die Arbeiter aller Kulturländer gleichmäßig betheiligt sud. In dieser Erze

fenntniß fühlt und erklärt die Sozialdemofratische Partei Deutschlands sich eins mit den klassenventen Arbeitern aller übrigen Länder.

Die Sozialbemokratische Partei Deutschlands kämpst also nicht für neue Klassenprivisegien und Vorrechte, sondern für die Whischassung der Klassenherrschaft und der Klassen seiche Rechte und gleiche Phichten Aller ohne Unterschied des Geschlechts und der Abstanunung. Von diesen Anschauungen ausgehend bekämpst sie in der heutigen Gesellschaft nicht blos die Ausbeutung und Unterdrückung der Kohnardeiter, sondern jede Art der Ausbeutung und Unterdrückung, richte sie sich gegen eine Klasse, eine Partei, ein Geschlecht oder eine Klasse, eine Partei, ein Geschlecht oder eine Klasse.

Der Einleitungssat bes ersten bieser Absätze bebarf kaum noch einer Erkänterung. Wir haben bereits eingehend nachgewiesen, daß die Berdrängung der kapitalistischen durch die sistalistischen Broduktion nicht blos im Interesse der Bestislosen und Ausgedeuteten liegt, sondern auch im Interesse der gaugen gesellschaftlichen Entwicklung, damit aber in gewissen Sinne sogar im Interesse der Bestischen und Ausbeuter. Auch diese leiden unter den Widersprücken, welche die moderne Aroduktionseweise zeitigt. Die Sinen von ihnen versonmen in Trägheit, die Winderen reiben sich auf in athentoser Hetzis das Damosses dem Prositt, und über ihnen Allen schwebt sieds Damossessich des Bankerotts, des Bersinkens im Arosetariat.

Aber ber Augenschein sehrt uns, daß die große Masse der Besitzenden und Ausbeutenden dem Sozialismus nicht nur zweifelnd und mistrauisch, sondern sogar in erbittertster Feindschaft gegenzübersteht.

Sollte blos Mangel an Wiffen und Einsicht Schulb baran sein? Aber die Wortführer unter den Gegnern des Sozialismus sind gerade Diejenigen, deren Stellung im Staat, in der Gesellschaft, in der Wissenschaft sie am meisten befähigen sollte, die gesellschaftlichen Zusammenhänge zu begreifen und die Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung zu versiehen.

Und so schreiend sind die Zustände der hentigen Gesellschaft, daß es Niemand mehr wagt, der in der Politif oder der Wissenschaft ernsthaft genommen werden will, die Verechtigung der sozialistischen Kritif zu leugnen. Im Gegenthelt, die erleuchtetsten Köpfe in allen nichtsozialistischen Parteien erfennen an, daß sie einen "berechtigten Kern" habe, ja manche von ihnen erklären sogar den Sieg des Sozialismus sin nuvermeidlich — aber nur bedingungsweise, nämlich nur dann unverneidlich, wenn nicht die Gesellschaft plöhlich Umsehr macht und sich bessert, was ganz der Steieben und mit Leichtigteit geschehen kann, wenn man sich beeilt, den besonderen Wisselschen der einen oder der anderen bieser Parteien gerecht zu werden.

Auf biese Weise entziehen sich selbst biesenigen Mitglieder ber nichtsozialistischen Parteien, welche die sozialistische Aritik am besten begriffen haben, durch einen logischen Seitensprung gerabe an der entscheidenden Stelle der Nothwendigkeit, die Konsequenzen dieser Kritik zu ziehen.

Der Grund dieser sondervaren Gricheimung ist unfchwerzu erfennen. Wenn auch gewisse, nicht zu unterschätzende Interessen selbst der Bestischen gegen das Privateigenthum an den Produktionsmitteln sprechen, so forbern andere, viel näher liegende und leichter begreifsliche Interessen der liegende und leichter begreifsliche Interessen der Lufrechthaltung dieses Privateigenthums.

Bor Allem gilt bies natürlich von den Reichen. Unsmittelbar können diese duch Aussehung des Arwateigenthums an den Produktionsmitteln nichts gewinnen. Wohl müssen sich daraus vohlthätige gesellschaftliche Folgen ergeben, die auch ihnen zu gute kommen, aber dieselben liegen verhältnismäßig fern. Dagegen sind die Nachtheile von vornherein einleuchtend, welche die Aussehung dieses Arwateigenthums ihnen bringen nuch; an Macht und Ansehen müssen mitsen bei ihnen vielleicht auch an Bequemlichteit und Wohlleben, je nach den Umständen, under denen sich die spiele Revolution vollzieht.

Anbers fieht es mit ben nieberen Schichten ber Besitenben, mit ben Ausgebeuteten unter ihnen, ben fleinen Sandwerfern, Rleinbauern n. f. w. Diefe haben an Macht und Anschen nichts einzubuffen, an Wohlleben fonnen fie burch bie Ginführung und Entwicklung ber fozialiftischen Brobuktionsweise nur gewinnen. Aber um bas begreifen zu tonnen, muffen fie fich über ben Gefichtsfreis ber Rlaffen erheben, benen fie angehören. Bom Standpunkt bes beschränkten Rleinbürgers ober Rleinbauern ift bie favitaliftiiche Brobuffionsweise unbanniblich beren Wirfungen sie boch am eigenen Leib empfind. a licher ift für . Leiteres fie der moderne Sozialismu. beareifen, ift die Nothwe. an ben Arobuftionsmitteln für ihre

So lange der Handure Laxer als Baner, der Meinhändler als d. is den Privateigentsum an den Produttionsmitteln festhatten und dem Sozialismus unzugänglich sein, wie schlecht es ihnen auch gehen mag.

Wir haben in einem früheren Kapitel geschen, wie das Privateigenthum an den Produktionsmitteln die untergehenden Kleinbürger und Keinbauern an ihre rückständigen Betriebe sessel, selbst wenn diese längst nicht mehr im Stande sind, ihnen eine einigermaßen auskömmliche Cristenz zu verschaffen, und selbst wenn sie durch den Uebergang zur Lohnarbeit ihre Lage versbessen würden. So ist das Privateigenthum auch die Macht, welche alle besigenden Klassen an die heutige Produktionsweise kessen, selbst dieseinigen, deren Besigstum nur noch eine hohnbolke Karrikatur des Begrisses "Besich" ist.

Nur biejenigen unter ben Meinbürgern und Aleinbauern, bie an dem Fortbestand ihrer Alasse verzweifeln, die sich nicht länger der Ueberzeugung verschließen, daß die Betriebsformen bem Untergang geweiht sind, auf benen ihre Existenz Fernhf, nur sie sind im Stande, die Lehren des Sozialismus zu erfassen. Aber Undisdung und Enge des Gesichisteries, die natürsichen Folgen ihrer Lebensbedingungen, erschweren es sehr, daß sie zu der nöthigen Einsicht in die Hoffmungslosigseit ihrer Klassenlage gelangen. Ihr Esend, ihr krampfhastes Suchen nach einem Mittel, das sie darans erlösen könnte, bewirkte bisher meist nichts Anderes, als daß es sie zu einer leichten Bente jedes Demagogen machte, der das nöthige Selbstewußzein zur Schautrug und es an glänzenden Bersprechungen nicht sehlen ließ.

In ben höheren Schichten ber Besitzenben ist mehr Bilbung und ein weiterer Blid zu finden. Auch wirft in manchem Bebilbeten noch ein Rest bes alten Ibealismus nach aus ber Beit ber revolutionaren Rampfe bes aufftrebenden Burgerthums, ber Beit ber Aufflärung. Aber webe bem Bourgeois, ber fich verleiten läßt. Interesse am Sozialismus zu nehmen und basielbe au bethätigen! Er fteht balb por ber Wahl, entweber feine Ibeen aufzugeben ober alle gesellschaftlichen Banbe zu gerreißen. die ihn bis dahin nicht blos gefesselt, sondern auch aufrecht er= halten haben. Mur Wenige bewahren jo viel Minth und Gelbftanbiakeit, bis zu biefem Scheibewege vorzubringen, und nur bie Wenigften dieser Wenigen befigen bie Rraft, wenn fie bort angelangt find, entschieden mit ihrer Alaffe gu brechen. Bon biefen Benigen ber Benigen aber pflegten bisher bie Deiften gar balb ju ermatten; fie faben ihre "Sugenbeseleien" fpater ein und murben "bernünftig."

Die bürgerlichen Ibealisten sind unter den Mitgliedern der höheren Bourgeoiste die einzigen, von denen es überhaupt möglich ist, daß sie Anhänger des Sozialismus werden. Aber für die große Mehrzahl derzenigen dieser Idealisten, welche sich eine tiefere Einsicht in die gesellschaftlichen Berhällnisse und in die daraus hervorgehenden Probleme verschafts haben, bildet die gewonnene

D

Einficht nur die Beranlassung, sich in fruchtlosen Suchen nach einer sogenannten "friedlichen" Lösung der "sozialen Frage" zu erschöpfen, nach einer Lösung, welche die Forderungen ihres nicht oder weniger sozialistischen Wissens und Gewissens dersöhnt mit den Klasseniterssen der Bourgeoisie, was ebenso unmöglich ist, wie ein nasses Fener oder ein brennendes Wasser.

Nur biejenigen bürgerlichen Jbealisten, die nicht blos die nöthige theoretische Sinsicht erlangt, sondern auch mit der Bourgeoisse wenigstens innerlich bereits gebrochen haben, und die den Muth und die Kraft besitzen, auch äußerlich mit ihr zu brechen, sind im Stande, sich zu wahrhaften Sozialisten zu entwicken.

Bon ben besitzenben Klassen hat also die Sache des Sozialismus nicht viel zu erwarten. Ginzelne ihrer Mitglieber können für den Sozialismus gewonnen werden, aber nur solche, die ihrem Betwußtsein nach zu der Klasse nicht mehr gehören, welcher ihre ötonomische Stellung sie zuweist. Das wird siets eine kleine Minderheit sein, ausgenommen in revolutionären Zeiten, wenn die Wagschafte sich auf Seiten des Sozialismus zu neigen scheint. Dann allerbings bürfte eine arge Fahnenflucht in den Neihen der besitzenden Klassen einreißen.

Aber bisher find die einzig ergiebigen Refrutirungsgebiete ber sozialistlichen Armeen nicht die Klassen Derjenigen gewesen, die noch etwas, wenn auch vielleicht nicht viel, zu verlieren hatten, sondern Derjenigen, die "nichts zu verlieren haben, als ihre Ketten, die eine Welt zu gewinnen haben."

#### 2. Gefinde und Bedienfenthum.

Es find jedoch keineswegs alle Schichten der Besiglosen als ergiebige Rekrutirungsgebiete für die Sozialbemokratie zu Letrachten.

Wir können hier natürlich nicht eine Naturgeschichte bes Proletariats geben; bas Wichtigste barder haben wir schon im II. Kapitel gesagt, wo wir die Rolle des Proletariats in der hentigen Probuktionsweise betrachteten. Sier seien nur noch einige ergänzende Bemerkungen gegeben, die und nöthig erscheinen, um die Rolle zu erklären, welche die verschiedenen Schichten des Protetariats in den ökonomischen und politischen Kämpfen unserer Zeit fvielen.

Wir miffen bereits, daß, wenn auch ber beim Philister beliebte Ausspruch falich ift, bak es immer Arme gegeben hat, boch anerkannt werben muß, bag bie Armuth fo alt ift, wie bie Baarenproduction. Allerdings bilbete fie früher in ber Regel nur eine vereinzelte Ericheinung. Im Mittelalter 3. B. war die Bahl Derjenigen gering, die nicht bie gum eigenen Wirthschaftsbetrieb nöthigen Broduftionsmittel befagen. Bon ben wenigen Befitlosen gelang es ber Mehrgahl leicht, in einer besitenden Familie Aufnahme zu finden als Belfer, Ruechte, Gesellen, Dlaabe: 3um größten Theil maren bas jüngere Leute, benen noch bie Aussicht winkte, bereinst einen eigenen Wirthschaftsbetrieb und einen eigenen Serd begründen zu konnen. Auf alle Ralle arbeiteten fie gemeinsam mit bem Ramilienvorstand ober feiner Gattin, genoffen gemeinsam mit ihnen die Früchte ihrer Arbeit. 218 Mitalieber einer beitbenben Ramilie maren fie feine Broletarier: fie fühlten fich folibarifch mit bem Befit ber Namilie, an beffen Bortheilen fie theilnahmen, burch beffen Schäbigungen fie mit benachtheiligt Und bies ailt bis beute noch in jenen abgelegenen Gegenben, wo fich ein foldes patriarchalisches Berhältnig erhalten hat. Bo bas Gefinde noch gur Kamilie bes Befigenben gehört, ba vertheibigt es ben Besit, obwohl es felbst besitslos ift, ba finbet ber Sozialismus feinen Boben.

Achnlich ftand es mit den Handwerksgefellen. (Bgl. Rap. II, 1.) Reben dem Knechts- und Gesellenthum entstand das Bediententhum. Ein Theil der Bestislosen wandte sich den Familien der größeren Ausbeuter zu, im Mittelalter und den Anfängen der Reuzeit namentlich den Abeligen und Fürsten, den höheren Geiftlichen und ben Raufleuten. Gie traten in beren Sold, nicht um ihnen bei ber Arbeit zu helfen, sonbern um fie au ichniben und ihrer Ueppigkeit au dienen, als Kriegsknechte und Lataien. Die Gemeinsamteit ber Arbeit und bes Benuffes, bas patriarchalische Berhältnig, fehlte bier und bamit auch bie baraus hervorgehende Solibarität zwijchen herr und Anecht. Aber eine Sofibarität anverer Art entwickelte fich gwischen bem Bo eine größere Dienerschaft Beren und bem Bebienten. gehalten wirb, ba giebt es auch Rangunterichiebe innerhalb berfelben. Der Einzelne hat auf Beforberung zu hoffen, auf Bermehrung an Ginfommen, Macht und Ansehen. Diese Bermehrung hangt indek ab von der Laune feines Herrn. Je aeschickter er fich biefer anpast und unterwirft und je mehr er feine Mitbiener aussticht, besto bester feine Aussichten. Go fühlt fich ber Bebiente folibarisch mit bem Herrn, bagegen als geheimer Feind aller feiner Mitarbeiter. Und noch eine andere Solibarität awischen bem Berrn und bem Bebienten bilbet fich. Je größer Ginfonnnen, Macht und Unsehen bes Gerrn, besto mehr fällt von allebem für ben Bebienten ab. Namentlich gilt bies von ben eigentlichen Lurusbedienten, die nichts gu thun haben, als ju "reprafentiren," zu beweisen, wie viel überfluffiges Gelb ihrem herrn gur Berfügung fteht, und ihm gu belfen, basfelbe möglichst rasch und angenehm burchzubringen, indem sie ihm bei allen seinen Thorheiten und Lastern unerschrocken und "tren" bienen. Der Bebiente flihlt fich baber mit bem Ausbeuter und Unterbrücker folibarifch ben Ausgebeuteten und Unterbrückten gegenüber; ja er benimmt fich ihnen gegenüber leicht noch rudfichtslofer als ber herr felbft. Denn bicfer wirb, wenn er einigermaßen berninftig ift, nicht bas Subn ichlachten, welches ihm golbene Ger legt; er will es nicht mir für fich, fonbern auch für feine Rachtommen erhalten. Für ben Bebienten beftent biefe Rudficht nicht."

Kein Wunder, daß im Bolte nichts verhaßter ist, als das Bediententhum, daß bessen Kriecherei nach Oben und Brutalität nach Unten sprüchwörtlich sind. Unter einer Bedientenseele verssieht man den Inbegriff aller Erbärmlichteit.

Natürlich sind diese Einwirfungen auf den Charafter des Bediententhums nicht blos bei dem Besitzsien aus den unteren Ständen wirksam, sondern auch bei dem Besitzsien ober werig Besitzenden aus den höheren Ständen, etwa dem verarmten Edelmann, der sein Glück als ein höherer Bedienter, ein Göfling an einem fürstlichen Hofe sucht.\*)

Wir haben es indes hier nur mit der niederen Dienerschaft zu thun und mütsen daher, so verlockend es auch wäre, davon abstehen, den Bergleich mit der abeligen Dienerschaft zu versfolgen ... n Bergleich, der übrigens nahe liegt und den weiter auszuspinnen nicht schwer ist. — Worauf es hier antonnut, ist der Nachweis, warum das Bediententhum, trozdem es zu den Besitzlosen gehört, kein besonders viel versprechendes Refrutirungszgebiet sin den Sozialismus dilbet. Es ist vielunche ein Bollwerk der bestehenden Sesculschaft.

Das Anwachsen ber Ausbentung, ber Masse bes jährlich erzeugten Mehrwerths, und die daraus solgende Zunahme des Augus begünstigt eine stete Vermehrung des Bediententhums. Aber zum Glück für die gesellschaftliche Entwicklung ist seine kriegerische Abart, das Landsknechtwesen, seit der Unwälzung der Wehreversassung, welche die französische Newslution augebahnt hat, seit

<sup>\*)</sup> Wie nahe ber Bebiente und ber Höfling einander find, zeigt uns in anufanter Weise Le Sage's Roman. Git Blas," biese klassische Raturgeschichte bes Bebiententshaus. bie ber andern Seite reicht der Bebiente dem Lumpenproietarier and. Gil Blas strigt, ohne sich in seinen Wesen zu verändern, vom niedrigsten Bebienten und Gainergenossen zum Sekretär und Günftling bes ersten Ministers am spanischen Hofe auf.

der Ersehung des Sölbnerheeres durch das Her der allgemeinen Wehrpsticht, sehr zurückgegangen. Böllig verschwunden ist es freilich feineswegs und seinen Ueberresten in den modernen Armeen ist es nicht zum wenigsten zu danken; wenn das "Wolt in Wassen" sich bieher in den meisten Fällen als eine keineswegs demokratische Einrichtung erwiesen hat.

Aber auch bem Anwachsen des eigentlichen Bedientenchums und des Gesindes überhaupt wirst trok der steigen Zunahme des Luxus eine starke Tendenz entgegen: die Anslösiung der überkommenen Frmiliensorm und die Arbeitstheilung, welche immer mehr Arbeiten des Haushalts und der persönlichen Bedienung besondern, unabhängigen Bernsen zuweist: Friscuren, stellnern, Lohnschrieden, Dienstnännern u. s. Diese vom Bediententhum abgezweigten Beruse zeigen zwar noch lange, nachdem sie selbständig geworden, die Charaktermerkmale ihres Ursprungs auf, aber allmälig beginnen sie doch, die Eigenschaften und Ausschaungen der industriellen Lohnarbeiterschaft anzunehmen.

#### 3. Das Tumpenprotefaciat.

So zahlreich zeitweise das Wirthschafts- und Lugusgesinde, sowie das Gesellen- und Söldnerthum auch sein auchte, so var es doch in der Regel nicht im Stande, alle Besissosen aufzusnehmen. Die besissosen Arbeitsunfähigen — Kinder, Greise, Kranke, Kriippel — waren von vornherein nicht in der Lage, in einem dieser Beruse ihr Fortkommen zu sinden. Zu ihnen gesellte sich aber, wie wir gesehen, von den Anfängen der neueren Zeit an eine solche Menge Arbeitsluchender — namentlich von ihren Hößen versägte oder vor Mithandlungen gestohene Bauern — daß zahlreiche Arbeitskähige in die gleiche Lage geriethen, wie die Arbeitsunfähigen. Ihnen blied nichts übrig, als zu betteln, zu stehlen oder sich zu prostitutren. Man stellte sie vor die Wahl, zu verhungern, oder allen herrschenden Begriffen von

Scham, Chre und Wirbe zuwiderzuhandeln. Sie konnten ihr Leben nur daburch fristen, daß sie fortbauernd die Sorge um die nächsten persönlichen Bedürstuffle höher stellten, als die Sorge um ihren guten Nuf. Daß ein solcher Zustand im höchsten Erabe entsittlichend und korrumpirend wirken muß, ist klar.

Diese Korruption wurde und wird noch bermehrt dadurch, daß die arbeitslosen Armen für die Gesellschaft höchst überschiftiging sind, daß diese ihrer nicht nur nicht bedarf, sondern im Gegentheil durch ihre Beseitigung einer unerwünschen Last ledig würde. Sinuß aber eine sede Klasse wertommen, die überschiftigig ist, die in der Gesellschaft keine nothwendigen Funktionen zu vollziehen hat; das gilt von den niedrigsten, wie von den höchsten.

Und die Bettler können sich nicht einmal an der Selbsttäuschung erheben, daß sie nothwendig seien; sie besigen keine Eximmerungen an eine Zeit, wo ihre Klasse der Gesellschaft einen Dieust erwiesen; sie können nicht, auf ihre Macht puchend, ihr Schmaroverthum der Gesellschaft aufzwingen.

Sie sind blos gebuldet: Die Demuth ist baher die erste Pflicht bes Bettlers, sie gilt als die höchste Tugend des Armen. Gleich den Bedienten ist auch diese Art von Prosetariern kriechend gegenüber den Mächtigen; sie bilden keine Opposition gegen die bestehende Gesellschaftsordnung. In Gegentseil. Sie sind angewiesen auf die Brosamen, die dom Tische des Reichen fallen: wie könnten sie wünschen, daß der Reiche verschwinde! Sie seichst werden nicht ausgebeutet; aber je größer der Grad der Ausbentung des Arbeiters, je größer das Einkomnen des Arichen, desto freiseliger fann dieser sein, desto mehr haben die Armen von ihm zu erwarten. Sie nehmen theil an der Ansbentung, gleich den Bedienten, welche Ursach hätten sie, dieselbe zu bekämpfen? In den Ansängen der Kespermation in Deutschland, als die katsolische Kirche bei allen Klassen auß Keußerste verhaßt war, weil sie alle außbentete, waren es diese Aroletarier, die ihr tren

anhingen, benn sie erhielten von ihr reichtlichere Almosen, als von ben fnauserigen Stadtbürgern und ben ausgeptünderten Rauern

Diese Art von Proletariat — das Lumpenproletariat — ist der Ausbentung noch nie aus eigenem Antrieb entgegen getreten. Aber freilich, ein Bollwerf derselben, gleich der friegerischen Abart des Bediententhums, ist es auch nicht. Feig und gesimmungslos, läßt es ohne Zaudern Diesenigen im Sitch, deren Almosen es eingesteckt, sobald Neichthum und Macht ihnen verloren gehen. Es ist nie im Borkamps einer redolutionären Bewegung gestanden, aber es war dei allen Unruhen sofort bei der Hand und Tüben zu sischen. Es hat mitunter beigetragen, einer im Fallen begriffenen herrschenden Klasse den Etzte Stoß zu geben. In der Negel hat es sich in einer Aevolution damit begnisch, sie auszubeuten und zu kompromititiren, um sie bei der ersten Gesenweit zu berrathen.

Die kapitalistische Produktionsweise hat das Lumpemproletariat stark dermehrt; sie führt ihm immer wieder neue Rekruten zu; es bildet namentlich in den Großstädten einen bedeutenden Theil der Bewölkerung.

Im Charafter und den Aufchanungen sieht ihm sehr nahe jener Theil des Kleinbanern= und Kleinbürgerihums, der aufs Aungerste herabgesommen ist, der an der eigenen Kraft verzweiselt und trachet, sich durch Almosen, die ihm von den oberen Klassen zugeworsen werden, sider Wasser zu halten.

### 4. Die Anfänge des Tohnprolefarials.

Diese letteren Schichten sind es, benen die aufteimende kapitalistische Produktion, namentlich aber die Erofindustrie, ihre Arbeitskräfte mit Borliebe entnahm. Beniger nach gelernten Arbeitern verlangt diese, als nach gedulbigen, widerstandstosen Arbeitern, die sich willenlos dem großen Getriebe einer

modernen Kabrit einfügen, das nur dann ohne Störung funftioniren kann, wenn jedes feiner gahllofen Radden punktlich und ftetig bie ihm zugewiesenen Bewegungen vollzieht. Und wie bie bem Lumbenbroletariat aunächst stehenden Schickten der arbeitenben Rlaffen, ja manche Theile des Lumpenproletariats felbst, die Mehrzahl ber Arbeiter ber erstehenden fapitalistischen Großinbuftrie lieferten, fo murbe auch bie Behandlung, welche biefe Schichten fich gefallen ließen, maßgebend für die Behandlung, welche die Rapitalisten ihren Arbeitern überhaupt angebeihen laffen wollten. Die Arbeit felbit, beren verebelnben Ginfluß bürgerliche Defonomen und Moraliften fo gern fchilbern, murbe für bie Broletarier gunächst eine Quelle weiteres Erniedrigung, nicht Erhebung. Die Wiberftandslofigfeit ber Arbeiter ermog= lichte es ben Rapitaliften, Die Arbeitszeit aufs Menfterfte auszubehnen. Welche ftarte Beweggrunde in ber tapitaliftifden Großinbuftrie bazu antrieben, haben wir ichon im II. Kapitel gesehen, Reit zu leben, fich zu bilben, gonnt bas Ropital bem Broletarier nicht, wenn es nicht nuß. Wo es feine Schranten findet, ba läßt es die Urbeit bis zu völliger Erichöpfung fortjeben. Bleibt ja eine furze Baufe zwischen Arbeit und Schlaf übrig, bann reicht fie gerade nur gu ben flüchtigften Genuffen, um bamit bag Bewuftfein bes Clends zu betäuben, zum Raufch bes Alfohole ober bes geichlechtlichen Verfehrs. Das Aufammenarbeiten von Männern und Weibern, von Erwachsenen und Kindern, das unter froben, freien und pflichtbemußten Menfchen eine Quelle höchster geiftiger Unregung und fittlicher Beredlung für alle Betheiligten fein fann, wurde in ber favitaliftifchen Nabrif gunachst nur ein Mittel, die Gefahr der Berpeftung burch deren entfittlichende und entnervende Ginfluffe gu bermehren, die Bertommenheit noch rascher im Broleigriat um fich greifen zu laffen.

Rein Bunber, bag fich bie groeitenben Proletarier in ben Anfangen ber favitgliftischen Großinbuftrie faum poch ben Lunmen-

proletariem unterschieden. Wie tief sie versunken waren in Bersbrechen, Truntsucht, Rohheit und Schmuß — förperlichen und geistigen — ersieht nan am besten aus der klassischen Schilberung, die Friedrich Engels von der Lage der arbeitenden Klassen schaffen Englands in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderis gegeben hat.\*)

#### 5. Die Erhebung des Tohnprolefariats.

Der Begriff des Proletariers schien gleichbebeutend zu sein mit dem der äußersten Berkommenheit. Es giedt heute noch Leute, die dieser Anslicht sind, darunter solche, die sich sehr modern zu sein dimken. Und doch bildete sich bereits zu der Zeit, wo das arbeitende Proletariat äußerlich so viele Werknase mit dem Lumpensproletariat gemein hatte, eine tiese Klust zwischen Beiden aus.

Das Lumpenproletariat ist wesentlich immer dasselbe geblieben, wann und wo immer es als Massenerscheinung auftrat. Das Lumpenproletariat des heutigen Berlin ober London unterscheibet sich nicht allzusehr von dem des alten Nom. Das moderne arbeitende Proletariat dagegen ist eine ganz eigenartige Erscheinung, wie sie die Weltgeschichte bisher noch nicht gesehen.

Zwischen dem Lumpenprosetariat und dem arbeitenden Prosetariat der kapitalistischen Production besteht vor Allem der ungeheure, sunkamentale Unterschied, daß ersteres ein Schrusosper ist, legteres eine der Wurzeln der Gesellschaft, und zwar eine Wurzel, die inniert anche nicht nur zur wichtigken, sondern schlesklich auch zur einzigen wird, ans der die Ersellschaft ihre Araft saugt der arbeitende Prosetarier ist ein Bestosper, aber kein Almosensempfänger. Weit entfernt, von der Gesellschaft erhalten zu werden, erhält er sie durch seine Arbeit. In den Anstäugen der kapitalistischen Produktion süblt sich freilich der arbeitende Proset

5

<sup>\*)</sup> Dieses hochwichtige Buch wurde 1845 zum erstenmale veröffentlicht. Gben erscheint die britte Auslage besselben im Verlag von J. H. Wieh in Stuttgart.

tarier noch als Armer; in bem Kapitalisten, der ihn ausbeutet, sieht er seinen Wohlthäter, der ihm Arbeit und damit auch Brot giebt, den Brotgeber, den Arbeitgeber. Dieses "patriarchadische" Berhältniß ist natürlich den Kapitalisten sehr angenehm. Sie fordern heute noch von ihren Arbeitern für den Lohn, den sie ihnen zahlen, nicht blos die bedungene Arbeitsleistung, sondern auch Unterwürfiaseit und Dantbarkeit.

Aber die kapitalistische Produktion kann nirgends kange währen, ohne daß die schönen patriarchalischen Zustände ihrer Ankänge zum Teufel gehen. So verknechtet und abgestumpft die Arbeiter auch sein mögen, früher oder später merken sie doch, daß sie die Brotgeber des Kapitalisten sind und nicht umgekehrt. Während sie arm bleiben oder wonnöglich noch immer ärmer werden, wird der Kapitalist immer reicher. Und wenn sie den Fabrikanten, diesen angeblichen Patriarchen, um mehr Brot bitten, giebt er ihnen einen Stein.

Bon ben Lumpenproletariern und den Bebienten untersicheben sich die arbeitenden Proletarier badurch, daß sie nicht von der Ansbeutung der Ansbeuter leben; von dem Wirthschaftsegesinde und den Handwertsgesellen (vgl. Kapitel II) unterscheiden sie sich dadurch, daß sie mit ihrem Ausbeuter nicht zusammentarbeiten und zusammenleben, daß sebes persönliche Berhältniß zwischen dem Ausgebeuteten und dem Ausbeuter für sie verschwunden ist. Sie seben in eseuden Löchern und banen ihrem Ausbeuter einen Palasit; sie hungern und bereiten ihm ein üppiges Nahl. Sie schanzen, dis sie erschöpft zusammenbrechen, um ihm und den Seinen die Mittel zu schaffen, die Zeit todtzuschlagen.

Das ist ein ganz anderer Vegensat als der zwischen dem Reichen und dem "Neinen Mann," dem Armen der vorkapitatistischen Zeit. Dieser beneibet den Reichen, zu dem er bewundernd aufblickt, der sein Vorbild, sein Ideal ist. Er möchte an seiner Stelle sein, ein Ansbeuter gleich ihm. Es fällt ihm nicht ein, die Ausbeutung beseitigen zu wollen. Der arbeitende Proletarier beneidet den Neichen nicht, er wünscht sich nicht an seine Stelle; er haßt ihn und verachtet ihn; er haßt ihn als seinen Ausbenter und verachtet ihn als eine Drohne. Er haßt zunächst blos denzenigen Kapitalisten, mit dem er es gerade zu thun hat, aber er erkennt bald, daß sie alle im Gauzen und Großen in derselben Weise gegen ihn versahren, und sein aufänglicher persönlicher Haß entwickelt sich zur bewußten Gegnerschaft gegen die gause Kapitalistenkasse.

Diese Gegnerschaft gegen das Ausbenterkum ist eines der frühesten Kemzeichen des arbeitenden Prosetariats. Der Ksassenhaßist keineswegs ein Ergebniß der sozialistischen Propaganda — schon lange vor ihrem Wirken in der Arbeiterklasse machte er sich bennerkoar. Bet den Bedienten, dem Wirtssichaftsgesinde und den Handwerksgesellen ist ein so hochgradiger Ksassenhaß unmöglich. Bei den immigen persönlichen Beziehungen der Witglieder dieser Bernse zu ihren "Hern" würde ein berartiger Has seen Ersprießliche Thätigkeit für sie unmöglich machen. In desen Bernsen giedt es genug Kännsse der Lohaurbeiter mit den Betriedes und Haushaltungsleitern; aber man versöhnt sich innmer wieder. In der kapitalistischen Produktionsweise könner die Arbeiter die erbittertste Keindsseligkeit gegen den Unternehmer hegen, ohne daß die Produktion dadurch gestört wird, sa sogar ohne daß dieser davon eiwas merkt.

Dieser Haß äußert sich anfänglich nur schilchtern und nur vereinzelt. Bebarf es einiger Zeit, bis die Profetarier merten, daß es nichts weniger als Ebelmuth ist, was die Fabrikanten bewegt, sie zu beschäftigen, so dauert es noch länger, bis sie den Muth sinden, in einem Konstitt offen dem "Herrn" enigegenszutreten.

Der Lumpenproletarier ift feig und bemüthig, weil er sich überflüssig fühlt und jedes materiellen Rückfalts beraubt ist. Die

gleichen Charaftereigenschaften weist aufänglich auch das arbeitende Proleiariat auf, soweit es sich aus dem Lumpenproletariat und den ihm naheliegenden Schichten refrutirt. Wohl empfindet es alse Wishandlungen, die ihm zu Theil werden, aber es protestirt nur heimlich dagegen; es ballt die Faust im Sack. Daneben nacht sich die Empörung besonders thatfrästiger und seidenschaftslicher Naturen Luft in heimlichen Verbrechen.

Das Bewußtsein ber eigenen Kraft und der Geist des Widersstandes entwickln sich in den hier in Nede stehenden Schichten der Lohnarbeiterschaft erst dann, wenn sie zum Bewußtsein der Interessenzeinschaft, der Solidarität gelangen, die unter ihren Mitgliedern herrscht. Mit der Erweckung des Solidaritätse gefühls beginnt die moralische Wiedergeburt des Prosetariats, die Erhebung des arbeitenden Prosetariats aus dem Sumpf des Lumpenprosetariats.

Die Arbeitsbedingungen ber fapitaliftischen Broduftion weisen bie Broletarier von felbst auf die Nothwendigkeit des festen Bu= fammenhaltens, ber Unterordnung bes Ginzelnen unter bie Befammtheit bin. Babrend im Sandwert in feiner flaffifden Form ieber Einzelne für sich allein ein Ganzes schafft, beruht bie favitaliftifche Industrie auf dem Zusammenarbeiten, der Rooperation. Der einzelne Arbeiter bermag ba nichts ohne feine Greifen fie vereint und planmakig bie Arbeit an. Genoffeit. bann verboppelt und verbreifacht fich bie Leiftungefähigkeit jebes Einzelnen bon ihnen. So bringt ihnen die Arbeit die Macht ber Bereinigung jum Bewußtsein, fo entwidelt bie Arbeit in ihnen eine freiwillige, frendige Disziplin, welche bie Borbebingung ift einer genoffenschaftlichen, einer fozialiftifchen Brobuttion, welche aber auch eine Borbebingung jedes erfolgreichen Rampfes bes Broletariats gegen die Ausbentung in der tapitaliftischen Brobuttion ift. Diese felbst erzieht berart bas Broletariat zu ihrem eigenen Sturg und gur Arbeit in ber fogialiftifchen Gefellichaft.

Bielleicht noch mächtiger als die Kooveration wirkt die Bleichheit ber Arbeitsbedingungen barauf bin, bas Gefühl ber Solidarität im Proletariat zu erweden. In einer Fabrif giebt es unter ben Arbeitern meift fo gut wie feine Rangftufen, feine Sierarchie. Die höheren Bosten find den Broletariern in ber Regel unzugänglich, immer aber so wenig zahlreich, daß sie für die Maffe ber Arbeiter nicht in Betracht fommen. Nur einige Wenige fonnen burch biefe Gunftlingspoften forrumpirt werben. Für die große Mehrheit herrschen die gleichen Arbeitsbedingungen, und ber Ginzelne hat keine Möglichkeit, fie für fich allein zu verbeffern; er kann feine Lage nur heben, wenn bie ber Gesammtheit, die aller feiner Mitarbeiter fich hebt. Wohl versuchen die Fabrifanten, Bwietracht unter ben Arbeitern gut igen. burch fünftliche Berbeiführung von Ungleichheiten in ben Arbeitsbedingmaen. Aber bie ausgleichenbe Wirkung ber mobernen Großinduftrie ift zu ftart, als bag bergleichen Behelfe -Stüdarbeit, Bramien u. bgl. - auf die Dauer bas Bewußtsein ber Intereffenfolibarität unter ben Arbeitern ertöbten fonnten. Se langer bie favitalistische Brobuttion bauert, besto fraftiger ent= widelt fich die proletarische Solibarität, besto tiefer wurzest sie fich im Broletgriat ein, besto mehr wird fie fein hervorstechendstes Mertmal.

Wir brauchen nur barauf hinzuweisen, was wir oben von ber Bedientenschaft gesagt, um zu zeigen, wie sehr sich das arbeitende Proletariat in diesem Punkte von ihr unterscheidet. Aber auch das Wirthickaftsgesinde steht darin dem Proletariat der kapitalistischen Produktion nach, ja sogar das Gesellenthum des Handwerks.

Die Solibarität ber Handwerksgefellen machte an einem Bunkt Halt, ben die Solibarität der Proletarier überschritten hat. Die Solibarität der Einen wie der Anderen beschränkt sich nicht auf die Arbeiter des gleichen Unternehmens; wie die Proles

tarier, gelangten auch schon die Handwerfsgesellen nach und nach zu der Erfenntniß, daß die Arbeiter überall auf die gleichen Gegner stoßen, überall die gleichen Interessen haben. Die Handwerfsgesellen errichteten nationale, das ganze Bereich der Nation umfassende Organisationen zu einer Zeit, als das Bürgerthum noch tief in Kleinstädterei und Kleinstäaterei besangen war. Das Proletariat von heute ist völlig international in seinem Fühlen und Handelt; immitten der erbittertsten Nationalitätenkämpse, der eifrigsten Kriegsrüssungen der herrschenden Klassen haben sich der Länder vereinigt.

Anfänge von internationalen Organisationen finden wir bereits bei ben Sandwerksgesellen; fie zeigten fich fähig, die nationale Befchränttheit ju überwindent. Aber über eine Schranke vermochten fie fich nicht gu erheben: ben Bernf. Der beutiche Sutmacher oder Empferschmied mochte auf der Wanderschaft bei feinen Rollegen in Schweben ober ber Schweiz gaftliche Aufnahme finden: bagegen blieben ihm bie Schufter ober Schreiner feines Landes, feiner eigenen Baterftadt fremt. Die Berufe waren im Sandwerf eben ftreng getrennt. Jahre lang mußte ber Lehrling lernen, bis er es gur Gefellenichaft brachte, und fein Leben lang blieb er bann feinem handwert tren. Deffen Bluthe und Dacht war auch bie feine. Stand ber Gefelle in einem gewiffen Gegenfat au bem Meifter seines Handwerfs, fo nicht minder zu ben Meistern wie Gefellen anderer Sandwerte. Wir finden in der Blüthezeit bes Sandwerfs bie Gefellenichaften ber verichiedenen Sandwerfe in beftige Rampfe und Reinbseligfeiten unter einander verwickelt.

Die kapitalistische Produktion würfelt bagegen die verschiebenen Berufe bunt durcheinander. In einem kapitalistischen Unternehmen arbeiten meist Arbeiter verschiedener Berufe nebenseinander und miteinander zur Erreichung eines gemeinsamen Produkt. Auf der anderen Seite hat sie Tendenz, den Begriff des Berufs in der Produktion überhanpt aufzuheben. Die

Maschine verkürzt die chemalige jahrelange Lehrzeit des Arbeiters zu einer Anlernzeit von wenigen Wochen, oft Tagen. Sie ermöglicht es dem einzelnen Arbeiter, ohne allzugroße Schwierigsteit von einer Hantirung zur anderen überzugehen. Sie zwingt ihn oft dazu, indem sie ihn in seiner bisherigen Abätigteit überzlüssig macht, auß Pflaster wirst und nöthigt, sich nach einer anderen umzusehen. Die Freiheit der Bernswahl, die der Philister im "Aufunstsstaat" zu verlieren fürchtet, hat sür den Arbeiter heute schon jeden Sinn verloren.

Unter biesen ilmständen wird es ihm leicht, die Schranke zu überschreiten, vor der die Handwerfsgesellen Halt machten. Ift das Solidaritätsbewußtsein des modernen Proletariers ein internationales, so erstreckt es sich auch auf die gesammte Arbeiterklasse.

Berichiebene Formen von Lohnarbeit hat es ichon im Alterthum und Mittelalter gegeben. Auch die Kännpfe gwischen Lohn= arbeitern und beren Ausbeutern find nichts Reues. Aber erft unter ber herrschaft ber tapitaliftischen Großindustrie seben wir eine einheitliche Klaffe von Bohnarbeitern erfteben, die fich ber Gemeinsamfeit ihrer Interessen wohl bewußt find und die nicht nur ihre berfönlichen, sondern auch ihre lokalen und - soweit fie noch bestehen - ihre beruflichen Sonberintereffen immer mehr unterordnen ben großen Gesammtintereffen ber Rlaffe. Erft in unserem Jahrhundert bekommen die Kämpfe der Lohnarbeiter gegen bie Ausbeutung ben Charafter eines Rlaffentampfes. erft baburch ift es möglich, bag biefe Rampfe ein weiteres, höheres Riel erhalten, als bas ber Abstellung augenblicklicher Difftanbe, bag bie Arbeiterbetvegung eine revolutionare Bewegung wirb.

Der Begriff ber Arbeiterklasse wird aber ein immer weiterer. In erster Linie gilt das hier Gesagte von den arbeitenden Proletariern der Geöfindustrie. Aber so wie das industrielle Kapital immer maßgebenber wird für das gefammte Kapital, ja für elle wirthschaftlichen Unternehmungen im Bereich der kapitalistischen Nationen, so wird das Denken und Fühlen des in der Großzindnstrie arbeitenden Proletarials immer mehr maßgebend für das Denken und Fühlen der Lohnarbeiter überhaupt. Das Bewußtsein der allgemeinen Interessemeinschaft ergreift auch die Arbeiter der kapitalistischen Manufaktur und des Handwerks, und zwar die letztern um so eher, se mehr das Handwerk seinen ursprünglichen Charakter berliert und sich der Nanufaktur nähert oder zur kapitalistisch ausgebenketen Daussindustrie herabsünkt.

Ihnen ichließen fich nach und nach bie Arbeiter ber nichtinduftriellen ftabtifden Gewerbe an, Die bes Sandels, bes Berfehre, ber "Beherbergung und Erquidung," wie die deutsche Berufestatistif fagt. Huch bie ländlichen Arbeiter werben fich allmälig ihrer Interessengemeinschaft mit den übrigen Lohnarbeitern bewußt, sobald die kapitalistische Produktion den alten patriarchalischen Betrieb ber Laubwirthichaft auflöft und biese zu einer Industrie macht, welche mit Lohnproletariern produzirt, nicht mehr mit Gefinde, das jur Familie bes Landwirths gehört. Ja, ichlieklich beginnt bas Gefühl ber Solibarität bie ichlechter acstellten unter ben felbständigen Sandwerkern zu ergreifen, unter Umftänden fogar Bauern anzusteden: fo werben immer mehr bie arbeitenden Rlaffen zu einer einzigen einheitlichen Arbeiterflaffe zusammengeschweißt, die beseelt wird bom Geift bes Proletariats ber Großinduftrie, bas an Bahl und öfonomifder Bedeutung fteila gunimmt. Immer nicht verbreitet fich in ihr ber bem aroninbuftriellen Broletariat eigenthumliche Geift bes fameradichaftlichen Bufammenhalts, ber genoffenschaftlichen Disziplin, ber Begnerichaft gegen bas Rapital; es verbreitet fich aber auch in ihren Reihen jener bem Proletariat eigenthumliche unerfättliche Durft nach Wiffen, auf ben mir am Schluß bes porigen Ravitels hingewiesen.

So ersteht allmälig ans dem verachieten, misthandelten, verstommenen Profetariat eine nene weltgeschichtliche Macht, vor der dien Mächte zu zittern beginnen: es erwächst eine neue Klasse mit einer neuen Moral und neuen Philosophie, täglich an Jahl, an Geschlossenheit, an ökonomischer Unentbehrlichteit, an Selbstedenplicheit und Einsicht zunehmend.

# 6. Der Widerstreit der das Prolefariat erhebenden und der es herabdrückenden Tendengen.

Die Erhebung bes Broletariats aus feiner Erniedrigung ift ein unvermeiblicher, naturnothwendiger Brozeß. Aber berfelbe ift weder ein friedlicher noch ein gleichmäßiger. Die Tendenzen ber fapitaliftischen Produktionsweise geben, wie wir im II. Rapitel geschen haben, babin, die arbeitende Bevölkerung immer mehr hernbaubruden. Die moralische Wiebergeburt bes Broletariats ift nur möglich im Wiberftreit gegen biefe Tenbenzen und ihre Träger, die Ravitalliten. Sie ist nur baburch möglich, baf bie Gegenwirkungen, bie Gegentenbeitzen genügend erftarten, bie im Schoofe bes Proletariats burch bie neuen Bebingungen erzeugt werben, unter benen es arbeitet und lebt. Die berabdruckenbent Tendenzen der favitaliftischen Productionsweise find aber zu verichiebenen Beiten, in berichiebenen Gegenben, in ben verschiebenen Inbuftriezweigen fehr verschieben; fie hangen ab vom Stand bes Marktes, vom Grad ber Konfurrenz der einzelnen Unternehmungen untereinander, von ber Gobe ber Entwidlung bes Mafchinenwelens in den betreffenben Industrienveigen, vom Dan ber Ginficht ber Kapitalisten in ihre bauernben Interessen u. f. w. u. f. w. Die Gegenwirfungen, die fich im Schoof ber einzelnen Broletarierichichten entwideln, hangen ebenfalls von ben mannigfaltigften Bedingungen ab, von ben Gewohnheiten und Bedürfniffen ber Bevolterungstlaffen, aus benen bie betreffenben Proletarier fich

vorzugsweise refrutiren; von dem Grad der Geschicklichkeit ober Kraft, welche die Arbeit in jenem Industriezweige erfordert, in dem sie thätig sind; von der Ausdehmung der Frauen- und Kinderarbeit, von der Größe der industriellen Reservearmee, die keineswegs für alle Beschäftigungen die gleiche ist, non der Einsicht der Arbeiter, endlich davon, od die Arbeit eine Zerstrenung und Absonderung oder eine Bereinigung und Zusammenfassung der Arbeiter mit sich beingt u. s. w.

Iche dieser Bedingungen ist für die verschiedenen Industriezweige und Arbeiterschichten höchst verschieden und einem steten Wechsel unterworsen, da die technische und ösonomische Revolution ununterbrochen sorgest. Täglich werden neue Gegenden und neue Berufszweige der Ansbeutung und Proletaristrung durch das Kapital unterworsen, täglich werden neue Produktionszweige geschaften, ununterbrochen werden die bestehenden ungewälzt. Wie in dem Ansängen der sapitalstischen Produktionsweise sehen wir auch heute noch immer wieder neue Schichten der Bevölsterung im Proletariat versusen, im Lunpenproletariat untergesen, immer wieder neue Schichten deraus sich erheben; im arbeitenden Proletariat selbst ist ein stetes Aufz und Kungen bem bemerkbar, die einen Schichten bewegen sich in aussteigender, die anderen in absteigender Richtung, je nachdem die niederdrickenden oder die erhebenden Tendenzen bei ihnen überviseen.

Aber zum Glück für die Weiterentwicklung der menschlichen Geschlichaft tritt bei den meisten Proletarierschichten früher oder später der Moment ein, wo die erhebenden Tendenzen entschied die Oberhand gewinnen, und wenn diese Tendenzen in einer Proletarierschicht einmal so weit wirksam gewesen sind, das staffendemußtsein, das Schöstdewußtsein geweckt haben, das Klassenderungtsein, das Bewußtsein der Solidarität aller ihrer Mitzglieder untereinander und mit der gesammten Arbeiterklasse, das Bewußtsein der Fraft, die aus dem feiten Jusammenkalt enterwaltsein der Kraft, die aus dem feiten Jusammenkalt enter

iprinat; fobalb fic in biefer Broletarierschicht bas Bewußtsein ihrer öfonomischen Unentbehrlichkeit und die Selbstachtung großgezogent, sobald fie einmal in ihr die Ueberzengung wachgerufen haben, daß bie Arbeiterklaffe einer befferen Butunft entgegen geht: sobald eine Proletarierschicht einmal so weit sich erhoben, bann halt es unendlich schwer, sie wieder in die stumpfe Masse iener verkommenen Eriftenzen hinabauftoßen, die wohl haffen, aber nicht zu ausbauernbem Rampfe fich zusammengesellen können, bie an fich und ihrer Bufunft verzweifelnd im Raufch Bergeffen fuchen, die aus ihren Leiben nicht den Drang zu trotiger Gueporung, fonbern zu furchtsamer Unterwerfung ichovien. Es ift fast unmöglich. bas Rlaffenbewußtsein in einer Broletarierschicht wieber auszurotten, nachbem es sich einmal in ihr festgewurzelt. Mögen bann bie nieberbrudenben Tenbengen ber tapitaliftifchen Brobuftionsweise noch fo schwer fich geltenb machen, fie kommen biefe Schicht öfonomifch herunterbringen, nicht aber moralisch - es fei benn, daß ber Druck nicht mehr blos ein niederbrudenber, sonbern ein böllig erbrudenber fei, wie in manchen verkommenben hausinduftrien. In jedem anderen Fall wird ber Drud nur bie Wirfung haben, Gegendruck zu erzeugen; er wirft nun weniger verkimmernb, als erbitternb; ber Proletarier wird baburch nicht mehr jum Lumpen herabgebrudt, fonbern jum Märinrer erhoben.

## 7. Die Philanthropie und die Arbeiterschungeschgebung.

Ware jebe Proletarierschicht auf ihre eigenen Kräfte angewiesen, bann würde bei ber Mehrzahl von ihnen ber Prozes ber Erhebung viel später beginnen und noch langwieriger und schmerzlicher sich gestalten, als thatsächlich ber Fall. Ohne frembe Hille wäre manche Proletarierschicht, die jest eine achtungswerthe Stellung einnimmt, gar nie bahin gelangt, die Schwierigkeiten zu überwinden, die wie allen Anfängen, so auch den Anfängen der Schebung aus bem Sumpf innewohnen, in ben bas Profetariat burch bie kapitaliftische Entwicklung geschleudert wird. Die Hilfe kan biesen Profetarierschichten aus manchen über ihnen stehenben Schichten ber Gesellschaft, aus ben höheren Schichten bes arbeitenden Profetariats sowohl als aus ben bestigenden Klassen.

Lettere hiffe ift namentlich in ben Anfängen ber kapitaliftisischen Großinbuftrie nicht ohne Bedeutung gewosen.

Im Mittelalter war die Armuth so gering, daß die öffentliche (namentlich kirchliche) und private Wohlthätigkeit genügte, mit ihr fertig zu werden. Sie gab keine Räthsel zu lösen auf; soweit sie zum Nachbenken Beranlassung gab, regte sie höchstens zu erbanlichen Vetrachungen an. Sie galt als ein pädagogisches Hitsmittel des lieden Gottes; sie galt, wenn die von ihr Vetrossenen fündhaft waren, als Auchtruthe, wenn sie kromm waren, als Prüfung, um ihr Gottvertrauen noch glänzender triumphiren zu lassen. Für die Keichen aber war die Armuth ein Ererzierselb ihrer Tugenden, das für das Heil ihrer Secle ebenso nothewendig erschien, wie etwa ein Turnierplag für die Stählung lines Körvers.

Alls aber burch die Entwickung der Waarenproduktion die altsendale Laudwirthschaft zersetzt wurde, der Jug der freigesetzen Banern nach den Städten begann und dort die "Uebervölkerung," die Arbeitskosigkeit, die Massenmuth aussing, sich breit zu machen, da lenkte diese ebenso neue wie furchtbare und gesahrvolle Ersschinung die Ausmerksamkeit aller denkenden und fühlenden Wenschen auf sich. Gegen die Massenannth reichten die mittelalterlichen Mittel der Milbthätigkeit nicht aus: die Resonnation verstopfte noch die wichtigste Quelle der Almosen, die Armenpsiege der katholischen Kirche. Für alle-die Armen zu sorgen, erschien immer nehr ols eine die Kräfte der Gesellschaft überragende Lyssgade, ein neues gesellschaftliches Problem erstand: die Auss

hebung der Armuth. Die verschiebensten Lösungen besselben wurden ersunden, je nach der Einsicht und der Menschichteit der Ersinder, von der bequenzen Methode, die Armuth zu beseitigen, indem man die Armun aus dem Wege rämmte (eiwa durch den Galgen oder die Deportation) dis zu den tiesdurchachten Rämen einer neuen, einer kommunistischen Gesellschaft. Diese leckteren sanden großen Beisall dei den Gebildeten, aber die bequemen Methoden waren die einzigen, zu denen sich die die dienseisen Beiter und Staatsweisen verstanden. Judes wuchsen der Armuth umsonichr Köpfe nach, je nichr Proletarier man köpfte und brandmarkte.

Aber allmäsig besam die Frage der Armuth wieder ein anderes Gesicht. Die kapitalistische Produktionsweise war erstanden und begann sich immer weiter auszudehnen, immer mehr zur herrschenden in der Gesellschaft zu werden. Damit hörte für die Deuter der Bourgeoiste das Prodlem der Aussehmen der Armuth auf zu besiehen. Die kapitalistische Produktion beruht auf dem Proletariat; dies beseitigen, heißt die kapitalistische Produktion ummöglich machen. Die Massenarmuth ist die Grundlage des kapitalistischen Massenweichshums; wer der Massenarmuth steuern will, vergreift sich am Reichthum. Wer heute der Eigenthums-losigkeit der Arbeiter abhelsen will, der untergrädt das Eigenthum, er ist ein Umstellschen, ein Feind der Gesellschaft.

Wohl wirfen nach wie vor Mittelb und Furcht — benn bie Armuth ist gefährlich für die ganze Gesclischaft; sie erzeugt Senchen und Verbrechen — in den bürgerlichen Kreisen zu Gunften des Proletariais und machen viele der tiefer denkenden und besser empfindenden Bourgeois geneigt, etwas für die Proletarier zu thun: aber für die große Masse diese Bourgeois, die es nicht wagen oder vermögen, mit ihrer Klasse zu brechen, sann das Problem nicht mehr lauten: Aufhebung des Proletariats, sondern nur noch: Hebung her Proletarier. Diese

sollen arbeitsfähig bleiben und zufrieben werben — aber sie bürsen nicht aufhören, willsährige Proletarier zu sein. Ueber biese Grenze kommt die bürgerliche Philanthropie (Menschenstrennblichkeit) nicht mehr hinaus.

Innerhalb dieser Grenzen kann sich natürlich die Philanthropie in der mannigkaltigken Weise bethätigen. Die meisten ihrer Methoden sind entweder völlig nuhlos oder höchstend im Stande, einzelnen Judvisiduen eine vorübergehende Erleichterung zu versichaften. Als aber in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts in England die kapitalistische Großindnstrie (zumächst in der Tertilsindustrie) ihren Giuzug hielt mit allen Schrecken, die sie hervorzurufen fähig ist, da gelangten die einsichtigken unter den Philanthropen zur Nederzeugung, daß nur eines im Stande sei, dem völligen Verdommen der Arbeiter dieser Industrie entgegenzuwirken: ein staatlicher Arbeiterschutz wenigstens für die wehrlosseiten

Die Rapitaliften ber Großinbuftrie bilbeten bamals noch nicht einen jo maggebenben Theil ber besitzenben Rlaffen, wie hente. Für die Beschränfung ihrer Macht über die Arbeiter iprachen verschiedene ökonomische wie politische Interessen ber Michtfapitaliften unter ben besithenben Klaffen - Grundbefitter und Rleinbürger -: es iprach ferner bafür die Erfenntniß, daß ohne biefe Beschränfung bie Grundlage ber Industrieblüthe Englands, feine Arbeiterflaffe untergebe, eine Erwägung, Die jedes cinfichtige. iiber Angenblicksintereffen erhabene Mitglieb ber berricbenben Rlaffen für ben Arbeiterfchut gewinnen nufte: es fprachen endlich bafür fogar bie Sonderintereffen einzelner großen Fabrifanten felbft, welche die Mittel besagen, diese Beschränfungen leicht zu ertragen und die Produktion ihnen anzupaffen, inbeffen jene ihrer kleineren Konkurrenten, die fich nur noch muhfam burch bie arafte Arbeiterschinderei über Baffer hielten, burch ben Arbeiterschut bem Ruin entgegengetrieben wurden. Tropbem,

und obwohl in der Arbeiterklasse selbst eine mächtige Bewegung für den Arbeiterschutz sich entwidelte, kostete es harte Kämpfe, um auch nur die ersten schüchternen Schutzesete zu erlangen und dieselben dann immer weiter anszubauten.

Indessen, so geringfügig auch Anfangs die erreichten Errungentsichaften waren, sie bildeten bereits für die Proletarierschichten, benen sie zu Ente kamen, einen Anstoß, der sie aus ihrer Stumpfsheit erweckte und die erhebenden Tendenzen ihrer sozialen Stellung in ihren entsesselte. Sa, ehe noch irgend ein Sieg in der Sache erfochten worden war, genügten schon die Käunpfe, die darum geführt wurden, den Proletariern zu zeigen, wie wichtig, wie nothwendig sie seien, daß sie eine Macht bedeuteten. Bereitsdies Käunpfe rüttelten sie auf, verlichen ihnen Selbstwemüstein und Selbstwemüstein und Selbstwemüstein und Selbstwemüstein und gaden ihnen ein über das Nächstlegende hinauszeichendes Ziel ihres Strebens.

Sin anderes jener Mittel zur Hebung der Arbeiterklasse, die auch von dürgerlicher Seite unterstützt werden, ist die Bolkszichne. Sin nährers Eingehen auf diese fällt jedoch nicht in den Rahmen vorliegender Arbeit. Sie ist ein wichtiges Mittel, bessen Bedeutung nicht unterschätzt werden darf, aber zur Hebung des Proletariats als Klasse doch weniger wirksam als eine entzichene Arbeiterschutzgeschung.

Is mehr die kapitaliftische Produktionsweise sich entwicklet, je mehr die Großindustrie die anderen Produktionsformen verbrängt oder in ihrem Wesen verändert, desto nothwendiger wird eine stete Berschärfung des Arbeiterschutzes und eine stete Ausdehnung desselben nicht blos über sämmtliche Zweige der Großindustie, sondern auch über das Handwert und die Hank wächst auch der Einstungstrie, sondern auch über in denselben Maße wächst auch der Einstung der industriellen Kapitalisten in der bürgerslichen Gesellschaft, werden auch die nichtkapitalistischen bes

sigenben Klassen, Aleinbürger und Erundbesiger von kapitalistischer Gesinnung angesiecht und werden die Denker und Staatsmänner der Bourgeoisie aus ihren vorschauenden Leitern zu ihren Klopssechten, die für jedes ihrer Augenblicksintereisen einzutreten bereit sind.

Die Berheerungen, welche bie kapitaliftische Production unter ihren Arbeitern anrichtet, find jo grauenhafte, bak ein gewiffes. bürftiges Maß von gesetzlichem Arbeiterschutz nur bie gierigften und ichamlofesten Rapitalisten und Kapitalisfreunde zu weigern Jeboch für einen ausgiebigen Arbeiterschut, ber über bies geringe Maß hinausgeht, wie 3. B. für ben Achtftundening, ber beute basfelbe bebeutet, was in ben vierziger Sahren für die englische Industrie der Behnstundentag war, sind gegenwärtig in den Reihen der Besitzenden nur noch wenige Berfechter zu finden. Die bürgerliche Philanthropie wird immer zaghafter. Sie überläßt es immer mehr ben Arbeitern allein, ben Rampf für einen ausreichenben Arbeiterschut zu führen. Der jetige Rampf um ben Achtstundentag in England bat ein gang anderes Gesicht, als ber Rampf, ber bort bor einem halben Sahrhundert um ben Behnftundentag geführt wurde. Soweit heute burgerliche Bolitifer für jenen eintreten, thun fie es nicht aus Menichenfreundlichkeit, sondern weil fie von den Arbeitern, ihren Wählern, gebrängt werben. Der Rampf um ben Arbeiterschut wird immer mehr gu einem reinen Rlaffentampf gwifden Proletariat und Bourgeoifie. Auf bem Feitland von Gurova. wo ber Rampf um Arbeiterschutzesete viel fpater begann als in England. hat er von vorneherein biefen Charafter getragen. Das Brolctariat hat von ben besitzenden Klaffen teine Förderung mehr in feinem Ringen nach gesellschaftlicher Hebung zu erwarten. Es ift gang auf feine eigene Kraft angewiesen, bas heift gunächst auf die Rraft berienigen feiner bielen Schichten, Die Rampffabigfeit und Ranwfesfreube fich bewahrt ober nen errungen haben.

#### 8. Die Gewerklichaftsbewegung.

Rämpfe zwischen Lohnarbeitern und ihren Ausbentern find nichts Neues. Wir finden fie ichon ant Ausgange bes Mittel= alters im Sandwert, zwifden Gefellen und Meiftern, fobalb Diese unter bem Ginfluft ber bamals por sich gehenden Entfaltung ber Magrenproduftion und des Weltverfehrs aufingen, favitalistische Ahnungen und Reigungen zu empfinden. Mancher bon ihnen versuchte im 15. Jahrhundert schon bie Bahl ber Gesellen, die er beschäftigte, so zu vermehren, daß er von ihrer Arbeit leben fonnte, ohne felbft mit zu arbeiten, oder er versuchte minbeftens ben Gefellen ben Lömenantheil ber Arbeit zuzuschieben. Beitrebungen nach Bermehrung ber Arbeitstage, nach Ginichränkung ber Reiertage, ia fogar nach Sonntaggarbeit machten fich bemertbar. fuchten die Herrn Meister sich von den Gesellen abzusondern; diese follten mit ichlechterer Rost vorlieb nehmen u. f. w. Der familiäre Bufammenhang murbe gelodert. Endlich begannen bie gunftigen Meifter fich abzuschließen, ben Gesellen, die nicht Sohne ober Schwiegerfohne von Meiftern waren, wurde bas Meifterwerben fehr erschwert, oft gerabezu unmöglich gemacht. So wurde ber Gefellenftand immer mehr ein eigener Stand, er horte auf, blos eine Amischenstation amischen Lehrlingthum und Meisterschaft au fein.

Menn die Meister ansingen, sich auf Kapitalisten hinauszusspielen, so war die naturnothwendige Folge davon, daß das Vershältniß zwischen ihnen und ihren Arbeitern etwas von der Schärse des späteren Gegensates zwischen kapitalistischem Unternehmer und Lohnproletarier annahm. Aber die Gesellen waren nicht zu vergleichen mit den demüthigen, herabgedrückten Proletariern der beginnenden Großindustrie. Trozig und kampsusstig, parirten sie nicht blos jeden Schlag, der gegen sie geführt wurde, sondern beantworteten ihn womöglich mit einem noch derberen Schlag

ihrerseits. Die Stabte waren flein, die Rahl ber Befellen jeben Bernfe in einer Stadt baber verhaltnifmagig gering. Sie waren um fo leichter ju vereinigen, als in ber Regel jedes Bewerbe in einer besonderen Strafe betrieben murbe. Die Arbeit fonderte freilich ben einen bom anberen ab, nur wenige, felten mehr als einer bis gwei arbeiteten bei einem Meister. Aber die Arbeit füllte nicht ihr Leben aus. Die Bahl ber Feieriage im Jahr war Legion, bie Gefelligfeit fpielte im Leben jedes Ginzelnen bamals eine ebenfo große Rolle, wie die Arbeit, und die Geselligteit vereinte bie Wesellen. Ihre Trinffinden wurden die Mittelvunfte ihrer Organifationen, die Ausgangsbunfte der Schlachten, die fie den Meiftern lieferten. Wer bon den Gefellen nicht mitthat, war geachtet. Angefichts ber Abschließung ber Bernfe von einander war ber Ausichluß aus ber Gesellenschaft seines Sandwerts für ben Gesellen gleichbedeutend mit bem Aussichluß aus ber Gefellichaft. Die Gesellenorganisation eines Gewerbes umfante baher fammtliche Gefellen besielben. Gine industrielle Reservearmee blieb jo gut wie unbefaunt, Arbeiter aus fremden Berufen heranguziehen, war aus ben verschiedenften Bründen unmöglich, fein Bunber, daß die Stellung ber Besellen ben Meiftern gegenüber eine verhaltnigmäßig höchft gunftige war. Die Baffen, welche fie anwendeten, waren die Arbeitseinstellung und die Berrufserklärung - Strife und Bonfott - und Diefe Waffen wurden nicht geschont. Unferen Innungeschwärmern, bie von ber Wiederherstellung bes mittelalterlichen Sandwerfe träumen und die dadurch die Gerstellung des Friedens awiichen den Arbeitern und ihren Ausbeutern erhoffen, würden die Saare zu Berge ftehen, wenn beute im Berhaltniß gur Ausbehnung ber Induftrie fo oft und fo hartnäckig gestrikt wurde, wie in ben maggebenben handwerten während bes 15. und 16. Jahrhunderts.

Erst bie aufkommenbe moberne Staatsgewalt vermochte es, die Gesellen Mores zu lehren. Die Niederhaltung der Arbeiter war einer der ersten Liebesdienste, die sie der Bourgeoisse erwies und ift bis heute ein ihrer Sauptaufgaben geblieben. Gs begann bie Reit ber Lohntaren (bas beift ber Marinallohne) und bes Berbots ober mindestens ber polizeilichen Rieberhaltung aller Organisationen von Lohnarbeitern. Inbeß gelang es auch bem Staat nicht, mit ben Gefellen völlig fertig gu werben. aut wie ihre Gegner, wußten auch fie, welche Macht fie burch Rusammenfassung ihrer Kräfte besähen, wie wehrlos fie ohne Organisation feien. Sie versuchten überall aufs Raheste an benfelben festzuhalten. Wo ihnen öffentliche Organisationen unmöglich gemacht wurden, gründeten fie geheime. Die furchtbarften Strafen und Mikhandlungen wurden beswegen über fie berhängt, bermochten aber ihren Zusammenhang nicht zu lodern. und Entbehrungen, Die bas Sozialistengeset bem beutschen Brolefariat gebracht, waren, obwohl an und für sich schlinun genug, Rinderspiel gegen bas, was die Arbeiter mahrend ber letten Nahrhunderte und bis in die Mitte bes jetigen in manchen Ländern zu erdulben gehabt. Und doch haben fie alle Berfolgungen fiegreich überwunden.

Nicht die gleiche Widerstandskraft wie die Gesellen des Handwerfs besaß die Nehrzahl der Arbeiter der auffanchenden kapitalistischen Manufaktur. Die zur Herstellung eines ganzen Produkts nothwendigen Hantlungen sind, wie wir schon demerkt, in der Manufaktur verschiedenen Arbeitern zugescheilt, von denten jeder nur einen oder mehrere verhältnismäßig einsache Handgriffe zu verrichten hat. Die Lehrzeit des Arbeiters wird dahung verschie Arbeit von Frauen und Kindern beginnt bereits einzudringen. Ferner sinden wir unter der Herstellater der Manufaktur in den industriellen Städen große Arbeiterarmeen. Da ist es unmöglich, daß ein Arbeiter den anderen persönlich sennt, was in den mittelalterlichen Kleinstäden dei den Gesellen sich von selbst ergeben hatte. Unter der Entwicklung der Großstädte litten freilich zum Theil auch die Handwertsgesellen, aber nicht so start, denn

in demfelben Maße, in dem sie an Zahl zunahmen, wuchs auch die Bielsbesigseit und damit die Uneinigkeit ihrer Geguer, der Wiefster. In dem kapitalistischen Betrieden dagegen siehen zahlereiche Arbeiter wenigen Unternehmern gegenüber, die sich leicht verkändigen können.

Dazu kam noch, baß die Herrschaft des Zunftzwanges die Entwicklung der Manufakturen in den alten Städien hinderte. Diese Unternehmungen mußten außerhalb des Bereichs des Zunftzzwangs angelegt werden, meist auf dem flachen Lande, wo die Arbeiter leichter zu überwachen waren, keinen Rückhalt in anderen Schickten der arbeitenden Bewölkerung fanden und einzig auf die Arbeitsgelegenheit der Manufaktur angewiesen blieben.

Endlich aber wurde den Arbeitern die Zeit zu geselligen Zusammenkünften, diesem wichtigen Mittel der Vereinigung und baraus hervorgehender Ginheitlichkeit im Handeln, sehr verkürzt, namentlich durch die Ausschung der mittelastersichen Feiertage.

Wohl vereinigt die Manufaktur größere Arbeitermassen bei ber Arbeit und zwingt fie gum Busammenarbeiten, gur Rooperation. Alber bie wohlthätigen Folgen, bie baraus für ben Bufammenhalt ber Arbeiter fich ergeben, werden gum Theil baburch wett gemacht, bağ nicht nur die Arbeiter fich aus den verschiedensten Bevölferungs= ldidten refrutirten, sondern baß auch die verschiedenen Santirungen fehr perschieben entsohnt werben; wir finden da eine Reihe von Rangftufen unter ben Arbeitern, wie bei ben Bebienten eines großen Lugushaushalts. Wohl wird bei ben Arbeitern die Zuge= hörigkeit zu jeber einzelnen Stufe vornehmlich durch ihre Leiftungen in ber Probuttion, nicht burch ihre perfouliche Schmiegfamfeit bestimmt; bie Bierarchie zeitigt alfo unter ihnen nicht bie Gigen= schaften ber Bebientenhaftigfeit, aber fie erzeugt boch fo große Berichiebenheiten in den Intereffen der einzelnen Urbeitergruppen eines Unternehmens, daß ihre Interessengemeinschaft ihnen nur ichiper gum Bemuktfein fommt.

Immerhin besigen die Arbeiter der Manufaktur noch einen großen Bortheil: ift auch ihre Lehrzeit eine viel kürzere, als im Handwerk, so beruht doch ihre Arbeit auf einer Handerigkeit, einer Geschicklichkeit, die nur durch längere ledung erlangt werden kant. Sie sind daher nicht leicht zu ersetzen. Und so groß auch die Jahl der arbeitslosen, arbeitsuchenden Proletarier auf der Stufe der Entwicklung, von der wir hier handeln, schon ist, die Zahl der gesibten Manufakturarbeiter unter ihnen ist noch gering. Die industrielle Reservearmee hat für die Arbeiter der Manufakturperiode im Augemeinen noch wenig Bebentung.

Erft die Maschine ändert das, sie macht die ganze Masse der Arbeitslosen der Industrie diensidar und würft auch Frauen und Kinder der Proletarier schaarenweise auf den Arbeitsmarkt. Mit welchen Ergebnissen für die Widerstandskraft der Arbeiter, haben wir geschen.

Seit der Sinfilfrung des Maschinenwesens in die Produktion nimmt der Prozes der Unnvandlung der gesammten Industrie in eine kapitalistische ein ungemein rasches Tempo an. Aber es werben nicht sofort auf allen Produktionsgebieten die kapitalistischen Betriebe zu Fadriken, die mit Maschinenkraft produziren. Die Manufaktur hat auf manchen Gebieten, z. B. in der Sekerei, dis hente nach sich behauntet. Es giebt sogar Industriezweige, in denen auch dei kapitalistischen Betried die handwerksmäßige Produktion eine Zeit lang sich erhalten kann, z. B. in der Schneiderei, soweit sie nicht der Massentung dient. In der Regel freilich führt die kapitalistische Ausbeutung eines Gewerbes, das noch auf der Stufe des Handwerts steht, zum zwerghaften, hausinduskriellen, nicht zum Großbetrieb. Die Arbeiter der Hauseinduskriel sind aber die widerskosselsesten das noch auf der Stufe des Kandwerts steht, zum zwerghaften, hausinduskriellen, nicht zum Großbetrieb. Die Arbeiter der Hauseinduskriel sind aber die widersklosselses von allen.

Es erhält sich auch unter ber Herrschaft ber mit Maschinen betriebenen Großindustrie in der kapitalistischen Produktionsweise eine — allerdings nach und nach zusammenschmelzende — Reihe von Industriezweigen, die gelernter Arbeiter, welche eine gewisse Geschicklichkeit sich anzeignet haben, nicht entbehren können. Die Großindustrie selbst schaft eine Reihe neuer Arbeitszweige, ober erweitert schon besiehende, welche eine besondere Kraft oder Geschicklichkeit oder ein besonderes Wissen voraussehen, und welche nicht die Konkurrenz ungelernter Arbeiter oder die von Franzen und Kindern zu fürchten haben. Dies galt z. B. und gilt zum größten Theil noch in manchen Zweigen der Metalls-Gewinnung und "Verarbeitung.

Das arbeitende Profetariat theilt sich bennach in zwei große Schichten: eine höherstehende, durch die Berhältnisse in verschiedenen Beziehungen begünstigte, die der gesernten oder geschickten (englisch skilled) oder qualifizieren Arbeiter. Unter dieser Schicht dreitet sich die große und täglich zunehunded Masse von Arbeitern aus, die in Beschäftigungen thätig sinch, zu deren Erlernung keine besonderen Borfenntnisse oder Eschäftigkeiten oder Fähigteiten erforderlich sind: wie geschicht oder kenntnisreich oder fähig auch manche unter diesen Arbeitern sein mögen, sie falsen in die Rubrit der ungelenten, ungeschickten (unskilled) oder unqualifizieren Arbeiter, die leicht ersetzar sind, denen man keine Rücksichen schuld, deren Widrschaft gering ist.

Die bessergestellten, die qualifizirten Arbeiter sind es, benen ber Borkampf im Ringen nach Hebung der Arbeiterklasse zukommt. Sie bilden die streitbarsten Elemente des Proletariats, diejenigen, die am ehesten im Stande sind, dem Kapital Widerstand zu leisten. Und sie haben ihre Streitbarkeit in Zahlreichen Kämpfen bewiesen.

Ihre Stellung weift manche Achnlichfeit mit ber ber günftigen Handwerfsgesellen auf; beren Uteberlieferungen haben sich auch in ihrer Mitte vielsach erhalten, beren Organisations- und Kampsesmethoben sind für sie borbildlich geworden. Die neuen wirthsichen Kampsesorganisationen der Arbeiter — und zwar

zunächst nur der qualisisirten Arbeiter — bie Gewerkschaften, bilden mitunter dirette Fortsehungen der alten Gesellenschaften, oft, wenigstens in den Anfängen der gewerkschaftlichen Bewegungen, sind sie aus den Ueberlieferungen hervorgewachsen, die das zünstige Gesellenthum bei den Lohnarbeitern hinterlassen hat.

Die ursprüngliche Verwandtichaft ber Gewerkschaftsbewegung mit ber gunftigen Gesellenbewegung außert sich nicht blog im Widerstandsgeist und ber Widerstandsfraft ber Gewertschaften. Mitunter tritt auch in biefen ein gunftiger Geift zu Tage, eine Tenbeng nach einer kaftenmäßigen Abiciliefung, nach einseitiger Berfolgung blog ber engeren Berufsintereffen ohne Rudficht auf bie allgemeinen Arbeiterintereffen. Unter Umftanden fann bies soweit führen, bag Gewertschaften qualifigirter Arbeiter nicht nur alle Bflichten ber Solibarität mit ber gesammten Arbeiterklaffe außer Acht laffen. fondern bireft auf Roften ber anderen Arbeiterichaft Bortheile zu erlangen fuchen - eiwa burch Beschränfung ber Bahl ber Lehrlinge, bie in ihrem Beruf ausgebilbet werben. Daburch vermindern fie gwar bas Angebot von Arbeitsfraften im eigenen Beruf, aber nur auf Roften ber Arbeiter in anderen Arbeitszweigen, bie nicht die Rraft haben, folde Beschränfungen burchzusehen, fo baß fich nun biefen Berufen umsomehr Arbeit&= frafte zuwenden.

Mitunter sind es blos einzeine Gewerbe, beren organisirte Mitglieber sich als "Aristotraten" ber Arbeit vom "Abbel" absonbern und auf bessen Schultern höher zu steigen suchen. Das galt z. B. in Deutschland noch vor einiger Zeit für die Mehrheit der Schriftseher. In England aber haben die qualisizien Arbeiter sich in ihrer Gesammtheit von den unqualisizieren abgesonbert. Zu ihnen gesellten sich noch die Arbeiter der dem Fadrisgeset unterstellten Arbeiteszweige, die durch dasselbe in eine günstigere Stellung verseht worden waren. Diese besser gestellten Arbeiter bilbeten die darzem — und bilben zum Theil noch

heute — eine von der großen Masse bes Lohnproletariats abgesionderte Arbeiteraristofratie.

Wo die Gewerkschaftsbewegung zu einer Pflege einseitigen Kastengeistes und zu aristokratischer Abschließung der besser gestellten Arbeiter führt, da trägt sie nicht nur nichts zur Hebung des gesammten Prosetariats als Klasse bei, sie ist sogar im Stande, dieselbe zu hemmen und zu verzögern. Sie ist sin viel wirksameres Mittel dazu, als die brutalen und geistlosen Unterdrückungsmaßregeln, welche die herkömmliche Staatsweisheit auzuwenden liebt. Deren gegen die Kampsesorganisationen der Arbeiterklasse gerichieten Maßregeln sind im Gegentheil das wirksamste Mittel, die qualifizirten Arbeiter mit den unqualifizirten zu einem einheitslichen Widerstand gegen die Unterdrückung zusammenzuschweissen.

Es sind denn hente anch nur noch die geistlosesten und unwissenkten Staatsmänner, die verneinen, das Proletariat durch solche Mahregeln niederhalten zu können. Die gefährlichsten Feinde des Proletariats sind dagegen diesenigen, welche, nicht als seine Gegner, sondern als seine Freunde auftretend, durch eine Gewertschaftsbewegung in dem Geiste, wie er eben beschrieden worden, das Proletariat zu spalten und seine widerstandsstäßissen werken, das Proletariat zu spalten und seine widerstandsstäßissen westandtelle aus Vortämpfern in Unterdüder seiner wehrloseen Bestandtheile zu verwandeln suchen. Diese kalfen Freunde der Arbeiterschaffe treiben auch in Deutschland ihr Unwesen; allerdings dieher zumeist nur auf den Universitäten. Aber sie machen Berzuche, auch auf die Arbeiter selbst Sinsus zu beschrädtniss zu weit entswisch als daß diese Perren dauernden Schaben anrichten könnten.

Wie sehr auch eine durch die Berhältnisse begünstigte Arbeiterschicht sich überheben und von der Masse des Proletariats abschließen mag, auf die Dauer kann sie sich den Wirkungen der bkonomischen Entwicklung nicht entziehen, die sie zur Bereinigung mit der gesammten Arbeiterklasse brüngen. Je nach der Sinsicht dieser Arbeiterschicht, der Höhe der ökonomischen Entwicklung ihres Gewerbes, und der Rolle, die es auf dem inneren Markt und dem Welkmarkt spielt, kann es kürzer oder känger dauern, dis ihre aristokratischen Tendenzen gebrochen werden, aber früher oder später kommt es dei jeder der in Nede stehenden Arbeiterschösische dahin.

Rein Gewerbe ift bagegen gefeit, einmal von der technischen Revolution erfagt zu werben, welche ben gelernten Arbeiter burch ben ungelernten ersett, bem Dann eine Konkurrenz burch Weib und Rind bereitet. Trop aller Beschränkungen ber gahl ber Lehr= linge u. f. w. fteigt bie Rahl ber Arbeitslofen in iebem Beruf, wie hohe Boraussekungen er immer an feine Arbeiter stellen mag. Es fteigt die Rahl jener gelernten Arbeiter, die, weil fie nicht genug verdienen, außerhalb ber Organisationen stehen muffen und gegen bie organisirten Arbeiter berwendet werden fonnen. Jumer mehr müffen auch die am strammsten organisirten Arbeiter mit den bestaefüllten Kassen erfennen, bak ber Wiberstand gegen bie niederdrückenden Wirkungen bes Kavitalismus, geichweige benn beren Ueberwindung eine Aufgabe ift, ber die vereinzelten Berufaorganisationen nicht gewachsen find. Sie muffen erkennen, baß fie um fo ichwächer find, je ichwächer bas gefammte Broletariat. um fo ftarfer, je ftarfer biefes. Sie mitffen gur Ginficht fommen. bag es eine ichlechte Politif ift, auf ben Schultern von Leuten in bie Bobe fteigen gu wollen, bie in einem Sumpf verfinfen und bie man burch bie Erhebung über fie noch tiefer hinein= brudt. Sie muffen barnach trachten, festen Boben unter ben Ruken zu bekommen, wollen fie in die Sohe gelangen und fich bort behaupten. Das tonnen fie aber nicht, ohne ben tieferen, unter ihnen ftebenben Schichten gu helfen, fich aus bem Sumpf zu erheben.

So gelangt eine ber "aristofratischen" Arbeiterschichten nach ber anderen bazu, ihre Kämpfe gegen die Ausbeutung nicht als Sonberkämpse zu betrachten, in benen es sich blod um ihre Sonberinteressen handle, sonbern als Theile des großen Kkasseumpses, den das gesammte Prosetariat führt. Sie gesangen zu der Erkenntniß, daß die Kämpse der anderen Prosetarierschickten keineswegs bedeutungssos für sie sind, daß es sich in denselben auch um ihre Sache handelt, daß sie daher die Pflicht haben, wo sie nur kömen, helsend und fördernd an ihnen Theil zu nehmen. Sie gesangen zu der Erkenntniß, daß sie, wo es möglich, auch die Interessen berzienigen Prosetarierschickten zu wahren haben, die noch nicht im Stande sind, durch eigene Kraft sich herr Haben, die noch nicht im Stande sind, durch eigene Kraft sich herre Haben, die noch nicht im Stande sind, durch eigene Kraft sich berre Haben, die noch nicht im Stande sind, durch eigene Kraft sich berre Haben, die noch nicht im Stande sind, durch eigene Kraft sich berre Haben, die noch nicht im Stande sind, durch eigene Kraft sich berrechten gung stehen.

Gleichzeitig erhebt sich aber auch aus den Reihen der unqualifizirten Arbeiter eine Schicht nach der anderen. Schon der Andlich der großen Kännpfe der qualifizirten Arbeiter wirkt aufrüttelnd und ermutsigend auf viele ihrer "unqualifizirten" Brüder. Der ähnlichen Wirfung, welche die Kännpfe um den Arbeiterlichut üben, haben wir schon gedacht. Noch eine Reihe anderer Ursachen ift thätig, hin und wieder, in Folge eines günstigen Zusannungtressen eine Arbeiterschicht zu veranlassen, in die Neihen des könnpfenden Broletarials einzutreten.

Die direkten wirthschaftlichen Erfolge der Kämpfe der unqualifizirten Profetarier sind in der Negel gering. Ihre Geschichte ist "eine lange Reihe von Niederlagen, unterbrochen von wenigen einzelnen Siegen" (Engels). Aber gleich dem Riesen Antäus der griechischen Sage schöpfen die Profetarier auch aus der Niederlage neue Kraft. Wie immer der Ausgang des Kampses sein mag, er selbst ist es, der die Arbeiter moralisch hebt, der alle jene Eigenschaften in ihnen hervortreten und zur Gelnung kommen läßt, die wir oben als die charakteristischen des Profetariats bezeichnet haben, der bessen moralische und gesellschaftliche Wiedergeburt förbert, auch wenn er zu seiner öbonomischen Debung nichts beiträgt, vielleicht gar eine wirthschaftliche Schlechterstellung zur Folge hat.

Co bilbet fich allmälig aus qualifizirten und unqualifizirten Proletariern die Schicht ber in Bewegung befindlichen Arbeiterflaffe - die Arbeiterbewegung. Es ift bas ber für die Gesammt= intereffen feiner Rlaffe fampfende Theil bes Broletariats, feine ecclesia militans (fumpfende Rirche). Dieje Schicht nimmt au ebenfo auf Roften ber fich überhebenben, in beschränktem Egoismus versunkenen "Aristofraten" ber Arbeit, wie auf Roften bes fimmpf= finnigen "Böbels." ber noch in Hoffnungslosigkeit und Kraftlofigfeit bahinvegetirenben unteren Schichten bes Lohnproletariats. Wir haben gesehen, baß bas arbeitenbe Broletariat in beständiger Bunahme begriffen ift; wir wiffen ferner, bag es immer beftimmenber wird für die anderen arbeitenben Rlaffen, beren Lebens= verhältniffe, beren Rublen und Denken immer mehr bin bem feinigen beeinflußt werben; nun feben wir, daß in diefer ftets wachsenben Masse ber freitbare Theil nicht nur an und für sich, fonbern auch berhältnismäßig immer größer wirb. Go raid auch bas Proletariat zunimmt, sein fämpfender Theil ist in noch rafcherer Zunahme begriffen.

Das fämpfende Proletariat ist aber das weitaus wichtigste und ergiedigste Kefrutirungsgebiet der Sozials bemokratie. Sie ist im Wesentlichen nichts anderes, als der zielbewußte "Theil des kömpsenden Proletariats; dieses hat die Tendenz, immer mehr gleichbedeutend zu werden mit der Sozials bemokratie; in Deutschland und Oesterreich sind beide thatsächlich eins geworden.

# 9. Der politifche Kampf.

Wie bas Proletariat seine ursprünglichsten Wiberstandsorganisationen benen der Handwerksgesellen nachbilbet, so sind auch seine ursprünglichsten Kanufmittel überall bort, wo es in geschlossenen Massen auftritt, dieselben, welche die Handwerksgesellen anwendeten: der Boykott, namentlich aber der Strike.

Das Proletariat kann jedoch bei diesen Kampsmitteln nicht stehen bleiben. Je mehr die einzelnen Schichten, aus denen es besteht, zu einer einheitlichen Arbeiterklasse sind zusammenschließen, desto mehr müssen seine Kämpse einen politischen Charakter annehmen, denn, wie bereits das kommunistische Manischt sagt, jeder Klassensamps ist ein politischer Kamps.

Schon die Bedürsnisse des rein gewerkschaftlichen Kampses zwingen die Arbeiter, politische Forderungen aufzustellen. Wir haben gesehen, wie der moderne Staat es den Lohnarbeitern gegenüber als seine Hauptaufgade betrachtet, ihre Organissiung unmöglich zu machen. Die geseinen Organisation kann aber stells nur ein ungenügendes Surrogat der öffentlichen sein, und dies gilt umsomehr, je größer die Massen sind, die zu einem Körper gusammengefaßt werden sollen. Je mehr das Proletariat sich ennwicket, destu mehr bedarf es der Freiheit der Bereinigung, der Koalitionsfreiheit.

Aber diese Freiheit allein genügt nicht, soll das Proletariat in Stand gesetzt werden, seine Organisationen so vollständig als möglich auszubanen und so zweckenisprechend als möglich auszuwenden. Wir haben schon darauf hüngewiesen, wie leicht es den Habinderfsgesellen wurde, sich zusammenzusinden. In seder Stadd arbeiteten verhällnismäßig so wenige in einem seden Beruf, und noch dazu me'st zusammengedrängt in einer Straße, daß sie in sieter persönlicher Berbindung mit einander waren. Eine einzige Trinfslude genügte meist, die Gesellen eines Jandwerfs aufzusehmen. Zede Stadt bildete aber für sich nuchr oder weniger ein wirthschaftliches Ganze. Die Berkehrswege waren schecht, der Berkehr von Stadt zu Stadt gering. Die einzelnen wanderns den Handwerfsdurschen woren unter diesen Umständen völlig

genigend, ben Zusammenhang zwischen ben Gefellenorganisationen ber einzelnen Städie aufrecht zu erhalten.

Heute arbeiten in den großen Industriezentren Tausende von Arbeitern, von denen jeder nur mit einigen wenigen Arbeitsgenossen, nicht aber mit der großen Masse seinigen Kameraden in engerer persönlicher Fühlung steht. Diese Massen in Busammenhang mit einander zu bringen, das Bewußtsein ihrer weiteren Interessengeneinschaft in ihnen wach zu rusen und sie für die dem Schuß ihrer Interessen dienenden Organisationen zu gewinnen, dazu gehört die Möglichseit, zu großen Massen fer sprechen zu können, dazu gehört die Freiheit der Bersamnlung und der Presse. Die Handwertsgesellen bedurften der Presse nicht. Für die keinen Verhältnisse, in denen sie lebten, genügte der mündliche Verfehr. Die ungeheuren Massen der hentigen Lohnarbeiterschaft in Organisationen zu vereinigen und zu einheitlichen Handeln zu bringen, ist ohne die Lisse der Presse geradezu unmöglich.

Dies gift umsonehr, je mehr sich die modernen Berkestzmittel entwickeln. Diese bitben eine mächtige Wasse für die Kapitalisten in deren Kämpsen mit den Arbeitern. Sie ermöglichen es ihnen 3. B., rasch große Arbeiternassen auf weite Entfernungen zu verschicken; gerathen sie in einen Konstitt mit ihren Arbeitern, so können sie diese leicht durch auswärtige Arbeitskräfte ersehen, wenn dieselsen in keiner Berbindung mit jenen stehen. Die Entwickung des Berkehrs macht es baher immer nothwendiger, die einzelnen lokalen Bewegungen der Arbeiter der verschiedenen Beruse zu einer einheitlichen, die ganze kämpsende Arbeiterschaft des ganzen Landes, ja schließlich aller Industrieländer umschlenben Bewegung zu vereinigen. Diese nationale und internationale Zusammenfassung der Lohnarbeiterschaft bedarf aber noch mehr als die lokale Organisationsarbeit der Presse.

So sehen wir benn auch ilberall wo die Arbeiterklasse sich regt, wo sie die ersten Bersuche macht, eine Sebung ihrer wirth-

schaftlichen Lage zu erringen, bag fie neben rein otonomischen auch politische Forberungen aufstellt, namentlich bie Forberungen ber Freiheit ber Bereinigung, ber Bersammlung, ber Breffe. Diefe Freiheiten find für die Arbeitertlaffe von der größten Bebeutung; fie gehören gut ihren Lebensbedingungen, beren fie au ihrer Entwicklung unbedingt bedarf. Sie bebeuten Licht und Luft für das Broletariat, und wer fie ihm verfümmert ober vorenthält ober die Arbeiter bon bem Rampf um Gewinnung und Erweiterung biefer Freiheiten abhalten will, ber gehört zu ben ichlimmften Weinden des Aroleiariats, maa er auch noch jo große Liebe für basselbe empfinden ober heucheln, mag er fich Anarchift ober Chriftlich-Sozialer ober wie immer nemen. Chenfo, wie bessen offenen Feinde, schäbige auch er bas Aroletariat, und ob er bies aus Bosheit ober blos aus Unwiffenheit thut, ift gleichgiltig, er muß eben fo fehr befämpft werden, wie die anerkannten Gegner des Proletariats.

Man hat mitunter ben politischen Kampf bem wirthschaftlichen entgegengestellt und es für nothwendig erklärt, daß das Proletariat sich einseitig nur dem Einen oder dem Anderen zuwende. In Wahrheit sind beide von einander nicht zu trennen. Der wirthschaftliche Kannpf erfordert die eben genannten politischen Nechte, die aber nicht vom Hinnel sallen, sondern zu ihrer Erlangung und Behauptung der energischten politischen Khätigsteit bedürsen. Der politische Kannpf selbst aber ist in letzter Linie auch ein wirthschaftlicher Kannpf, ost ist er geradezu direct ein solcher, z. B. in Zoll-, Arbeiterschus- und ähnlichen Ausgelegenheiten. Dez politische Kannpf ist nur eine besondere, die umfalsendste und ziest auch einschwede Korm des wirthschaftlichen Kannpfes.

Nicht nur die Gesetz, welche direkt die Arbeiterklasse besonders angehen, auch die große Mehrzahl der anderen berühren mehr oder weniger ihre Interessen. Wie jede andere Klasse muß daser auch die Arbeiterkasse nach politischem Sinfus und politischer Macht, muß sie barnach streben, die Staatsgewalt sich bienitoar zu machen.

Dazu giebt es im mobernen Staat zwei Wege: erstens die persönliche Beeinstussischen Staatsoberhauptes. Dies war (und ist) in den absolutistisch regierten Staaten die einzige Möglichkeit, auf die Staatsverwaltung einzuwirken. Sie liegt im Interesse derzeinigen Klasserwaltung einzuwirken. Sie liegt im Interesse derzeinigen Klasserwaltung einzuwirken. Butritt zum Staatsoberhaupt haben und in der Lage sind, seine Zuneigung zu erwerben, es von sich abhängig zu machen oder sich ihm nüglich zu erweisen. Diese Klassen, d.: Hosfabel, die höhere Geistlichkeit, die Spitzen der Armee und der Bureaukratie, sowie endlich die großen Kreditgeber, die Herren von der hohen Finanz, sind daher die natürlichen Vertheidiger der absoluten Regierungsform.

Alle anderen Klassen der Bevöllerung können in einem modernen Großstaat nur vermittelst eines von ihnen gewählten Parlaments Einsluß auf die Staatsverwaltung gewinnen, eines Parlaments, das die Bedingungen seststellt, unter denen die Klassen, die es verritt, dereit sind, die nöthigen Beiträge der Bewöllferung sin den Staatshanshalt zu bewilligen. Das Recht und die Möglichkeit der Steuerverweigerung ist die Grundslage, aus der sich die Rechte, Gesehe zu machen oder abzulehnen und Ministerien zu stürzen, entwickelt haben, Kechte, die jedem Parlament zustehen, welches diesen Kannen in Wirtlichseit verdient, welches mehr ist, als, wie man sied ausgebrückt hat, ein Keigenblatt des Absolutismus.

Von der direkten Gesetzgebung durchs Bolt dürfen wir hier absehen. Sie kann, wenigstens in einem modernen Großstaat, und nur von solchen handeln wir hier, das Parlament nicht überfülsstig machen, sie kann höchstens neben demselben in Einzelfällen zur Korrigirung desselben in Thätigkeit treten. Die gesammte staatliche Gesetzgebung durch sie besorgen zu lassen, ist absolut unmöglich, und ebenso wenig möglich ist es, burch sie Staatssverwaltung zu überwachen und wenn nöthig, zu leuken. So lange der moderne Großstaat besieht, wird der Schwerpunkt der polistischen Thätigkeit stells in seinem Parlament liegen.

Die lette Konsequenz bes Parlamentarismus ist die parlamentarische Republik; ob diese das Königthum uoch als Deforation
beibehält, wie die Engländer thun, oder nicht, ist ziemlich gleichzgiltig. Thatsächlich geräth in einem wirklich parlamentarisch regierten
Lande die Staatsverwaltung in völlige Abhängigkeit vom Parlament,
das den Geldsach, das heißt die Seele des modernen Staates, wie
jeder modernen Unternehmung, in der Hand hat. Und ein König
ohne Geld ist heute noch schlimmer dran als ein König ohne Land.

Das Streben aller Klassen, die ein selbständiges kräftiges politisches Leben entwickeln, und die keine Aussicht haben, durch persönliche Beeinkussung des Staatsoberhauptes rascher zum Ziel zu kommen, geht im modernen Staat einerseits nach Bermehrung der Macht des Parlaments und andererseits nach Bermehrung ihrer Macht im Varlament. Die Macht des Parlaments hängt ab von der Kraft und dem Muth der Alassen, die hinter ihm stehen und der Kraft und dem Muth der Alassen, denen es seinen Willen aufzuzwingen hat. Die Macht einer Klassen, denen es Wahlrechts. Klassen, die eine Alassen, können natürlich im Parlament hängt in erster Linie ab von der Gestaltung des Wahlrechts. Klassen, die kienen klassen und der Kassen, die Krassen der Hängt sie ab von der Macht im dem Einssuh, den dies Klassen ab die Kreise der Macht und dem Einssuh, den dies Klassen der Kassen der Ka

Die ersten Punkte bedürfen keiner Erläuterung, nur dem letzteren seien einige Worte gewidmet. Die parlamentarische Thätigskeit ist nicht Zebermanns Sache. Sie setzt eine gewisse Gewandtsheit woraus, die nur durch eine längere, namentlich rednerische Wirksamkeit im öffentlichen Leben erworben wird. Sie erfordert

ferner einen weiteren Gesichtsfreis, einen Blid, ber im Stanbe ift. Fragen von allgemeiner nationaler und internationaler Bebentung zu erfasser. Die bäuerliche Bevölkerung und ebenfo ber größte Theil ber fleinburgerlichen entbehrt biefer Borbebinaungen für bie Theilnahme am parlamentarischen Leben. Wir haben geschent, baf bie Erwerbsarbeit biefe Kreife völlig in Auspruch nimmt. Die Arbeit isolirt fie aber, sonbert ben Ginen bom Unberen ab, beschränkt ben Berfehr eines Jeben auf einen fleinen Ihr Gesichtsfreis ist nothwendig ein ungemein beschränkter. auch Fragen von allgemeinster Bebeutung meffen fie mit bem Makitab berfonlicher ober höchstens lokaler, augenblicklicher Beburfniffe. Ihre Lebensverhaltniffe hindern nicht nur die Entwicklung parkamentarischer Bolitiker unter ihnen, sie hindern auch, bak biefe Klaffen zu festen nationalen (im Sinn von die Klaffe im Bereich der aanzen Nation umfassenden) Barteien sich zusammenichlieken. Dieselben bilben guiammenhangloie, bon augenblid: lichen Stimmungen beherrschte Massen; sie sind nicht nur nicht im Stande, Bertreter aus ber eigenen Rlaffe ins Barlament au schicken, fie find auch nicht im Stande, die Männer ihrer Wahl unter scharfer Rontrole gu halten. Gin Sanbiverter ober gar ein echter Bauer in einem Barlament ift ein weißer Rabe. Wollen bie Bauern und Rleinbürger im Barlament vertreten fein. bann mahlen fie nicht einen ihresgleichen, sonbern einen Abbotaten ober Brofeffor, wenn fie liberal, einen Grofgrundbesiger, Geiftlichen ober böberen Beanten, wenn fie foniervativ find. Daß ein berartiger Abgeordneter, auch wenn er ehrliche Absichten hat, nicht ben richtigften Bertreter ber Sandwerter- und Bauernintereffen bilbet, ift flar. Aber fehr oft hat er gar nicht ehrliche Absichten. Ginmal im Barlament, tann er machen, mas er will; feinen Bablern fehlen alle Mittel, ihn zu beeinfluffen. Gie tonnen höchstens ben Berrather bei ber nächsten Bahl burchfallen laffen, um - einen anderen Berruther au wählen.

Rein Bunder, baf Bauern und Rleinburger auf ben Barlamentarismus ichlecht gu fprechen find. Gang anders fteht's mit ber Bourgeoifie. Ihr fteben alle materiellen und geiftigen Mittel gu Gebote, um fowohl bei ben Bahlfampfen als auch bei ben Rämpfen im Parlament felbst ihre Interessen gu mahren. Gie verfügt nicht blos über ausreichenbe Geldmittel, fie findet auch in ihren Reihen gablreiche Gebildete, Männer mit Welifenntniß. Männer, die gewohnt find, große gesellschaftliche Organisationen gu verwalten, Männer, Die aus ber Gesetzestenutnik, ja aus bem Neben einen Beruf gemacht haben: Advokaten und Professoren. Reine andere Rlasse ist ihr bisher barin gleichgekommen: fie hat daher bis in die jüngste Reit die Larlamente beherricht. der Parlamentarismus hat sich als bas ihrem Wesen ent= fprechenbite und wirksamste Mittel gezeigt, ihr bie Herrschaft im Staate zu fichern und die Kraft, ber unteren Klassen ihr politisch bienftbar gu machen.

Der rabitale Kleinbürger, ber bem Kapitalismus den Garaus machen möchte, ist deshalb geneigt, im Perlamentarismus die Hamptursache zu sehen, welche die Knechtschaft der unteren Klassen aufrecht erhält und verewigt. Er will von ihm nichts wissen und ist überzeugt, nur dei völliger Nowendung vom Parlamentarismus könne der Sturz der Bourgeoisie dewirtt werden. Die Sinen verlangen die völlige Ersehung des Parlaments durch die diesernen, das im modernen Staat Politif und Parlamentarismus nutrenndar verdunden sind, verurtheilen sie überhaupt segliche politische Thätigkeit. Das mag sehr revolutionär llingen, ist aber thatsächted nichts als eine politische Bankerotterklärung der unteren Klassen.

Das Proletariat steht dem Parlamentarismus in einer günstigeren Stellung gegenüber als Wauern und Aleinbürger. Wir haben bereits gesehen, wie die moderne Produktionsweise ben Proletarier über bas Banaufenthum erhebt, wie fie Durft nach Biffen und Berftandnift für bie Gesammtheit ber Erscheinungen, für große Fragen von allgemeiner Bebeutung in ihm erweckt. Schon baburch wied er als Politifer bem Kleinbürger und Bauern überlegen. Er ift leichter im Stande, Parteipringipien zu erfassen, er neigt zu einer pringipiellen Bolitik, un= beeinfluft von Angenblicksftimmungen, verfonlichen ober lotalen Interessen. Die Lebensbebingungen, in benen er fich befindet, zwingen ihn aber auch, fich mit feinen Genoffen in großen Maffen zu vereinigen, einheitlich mit ihnen vorzugehen. Seine Lebensbedingungen erzeugen in ihm eine ftrenge Disziplin, bie er aber von feinen Borfampfern ebenso verlangt, wie fie von ihm geforbert wirb. Und bie Thatigfeit gu Gunften ber Aroletarier=Organisationen sowie bie Thatigkeit in ihnen ift eine vorireffliche parlamentarische Schule: fie gewöhnt an parlamentarische Formen, bilbet Rebner, Gefetesfundige und Organisatoren.

Das Profetariat iff baher im Stande — und es hat es bereils bewiesen, wie man in Deutschland am besten weiß — eine eigene, von den anderen Klassen unabhängige Partei zu bilden, was weder Bauern noch Kleinbürgern bisher gelungen ist und was ihnen auch nicht mehr irgendwo gelingen dürste; es weiß auch sehr gut seine Bertreter zu kontroliren und seinen Interessen dienen Interessen die sehren deinen Kreisen die sehren deinen keinen die sähr gind es als Abgeordnete im Parlament erfolgreich zu vertreten.

<sup>\*)</sup> Man wird vielleicht bieser Behauptung die englischen "Arbeiterabgeordneten" entgegenhalten, welche die englische Arbeiterstaffe so oft im Parlamente verrathen haben; aber diese Herren verdanken ihre Wahl nicht bem Einfuß der gesammten Arbeiteraffle, sondern dem einer verzünstelten, hochmittigen Arbeiteraristoratie, die sich über das Proletariat erheben wille Die Gerren Broadhurft und Konsorten haben stellt nur im Sinne dieser ihrer Austraggeber gehandelt.

Wo bas Broletariat als felbstbewußte Rlaffe an ben Kämpfen ums Barlament (namentlich ben Wahlfampien) und im Barlament Antheil nimmt, beginnt benn auch ber Barlamentarismus fein früheres Wefen ju andern. Er hört auf, ein bloßes Herr= schaftsmittel ber Bourgeoifie gu fein. Gerade Diefe Rampfe erweisen fich als bas mächtigfte Mittel, bie noch inbifferent gebliebenen Schichten bes Proletariats aufzurütteln, ihnen Buberficht und hoffnungefreudigkeit einzuflößen; fie erweisen fich als bas mächtigfte Mittel, bie verschiedenen Proletorierschichten immer fester zu einer einheitlichen Arbeiterklaffe zusammen au fdweißen, und endlich auch als bas mächtigfte bem Broletariat gegenwärtig zu Gebot stehende Mittel. Die Staatsgewalt ju feinen Gunften zu beeinfluffen und ihr biejenigen Rongeffionen abzuringen, bie nach Maggabe ber Berhältniffe ihr vorläufig überhaupt abgerungen werben fonnen: furg, biefe Rampfe gehören gu ben wirffamften Bebeln, bas Broletariat aus feiner wirthichaftlichen, gesellichaftlichen und moralifchen Erniedrigung zu erheben.

Die Arbeiterklasse hat also nicht nur keine Ursache, bem Barkamentarismus fern zu bleiben, sie hat alse Ursache, überall für die Kräftigung des Parkaments gegensiber der Staatsverwaltung und für die Kräftigung ihrer Bertretung im Parkament aufs Entschiedenste thätig zu sein. Neben dem Koalitionsrecht und der Preßfreiheit bilbet das allgemeine Stimmrecht eine Lebensbedingung für die gedeihliche Entwicklung des Proletariats.

### 10. Die Arbeiterparfei.

Nicht in allen Ländern besitzt die Arbeiterklasse bereits diese Lebensbedingungen, sast nirgends besitzt sie dieselben in ausse reichendem Waße; sast überall besteht die Neigung, ihr das bereits Gewonnene wieder zu verkümmern. Es bedarf langer, opfervoller Kämpfe für die Arbeiterklaffe, die nöthigen politischen Rechte zu erringen und gu behaupten.

In den Anfängen seiner politischen Kännpse wird dem Proletariat seine Aufgabe mitunter erleichtert durch Kännpse innerhalb der besitzenden Klassen selbst. Die industriellen Kapitalisten,
bie Kanssente, die Grundbesitzer, die hössischen, absolutistischen Klassen u. s. w. gerathen sehr oft in argen Zwielpalt mit einander. Zede unter ihnen sucht unter diesen Unständen Berbündete, die sie durch eine kleine Konzession zu dewegen sucht,
sich ihr anzuschließen. Oft wird dann unch ersochtenem Siegber Berbündete um seinen Antheil an der Beute betrogen; anderseits hat sich aber auch oft eine politische Partei veranlaßt
geschen, einer der niederen Klassen ein bedeutendes politisches
Recht einzuräumen, um sie dadurch in Stand zu sehen, dieser
Partei hilfreiche Dienste erweisen zu können.

Die herrschenden Parteien haben oft genug an das Proletariat appellirt, sie haben es selbst in die Arena des politischen Kampses hineingezerrt. So lange es noch nicht zu einer selbständigen Politit gelangt war, hielten sie es für bloßes "Simmwieh," das sich ebenso wie Bauern und Kleinbürger dazu ausnüßen lasse, seinen eigenen Ausbeutern Heeressolge zu leisten. Und in der That, oft genug hat es diesen Dienst auch gethan.

Inbessen sind die Interessen des Prolecariats und die der Bourgeoiste zu gegensätzlicher Nahur, als daß sich die positischen Bestrebungen der beiden Klassen auf die Dauer mit einander vereinigen ließen. Früher oder später muß in sedem Lande der fepitalistischen Produktionsweise die Antheilnahme der Arbeiterklasse an der Politik dahin führen, daß sie sich don den dirgerlichen Presieren loslöst und eine selbständige Pariei bildet, die Arbeiterpartei. Es liegt dies in der Natur der Sache und bedarf nach unsern Ausführungen über die Interessen, Be-

strebungen und Anschauungen der beiben Rlaffen keiner weiteren Erläuterung.

Wann bas Proletariat in einem Lande bagu kommt, biefen enticheidenden Schritt zu thun, gewissermaßen die Nabelichnur zu gerschneiben, die es politisch mit der bürgerlichen Gesellschaft verfnübft, aus beren Schoofe es hervorgegangen, bas hangt por Allem ab von ber Sohe ber öfonomischen Entwicklung bes betreffenben Landes, burd welche ja hauptfächlich die Ausbehnung, Rraft und Geschlossenheit bes Broletariats bestimmt wirb. Aber es giebt noch eine Reihe bon anberen Bedingungen, welche für bas frühere ober fpatere Gintreten ber politischen Selbstänbigfeit ber Arbeiterklaffe bon Bebeutung find. Befonders zwei find ba zu nennen: die Sobe ber Cinfict ber Arbeiterklaffe in bie politischen und ötonomischen Berhältnisse und bas Berhalten ber bürgerlichen Barteien ihr gegenüber. Beibe Bebingungen find bisher in Deutschland ber politischen Loslösung ber Arbeiter von ber Bourgeoisie besonders giinstig gewesen, viel gunftiger als in irgend einem anberen ber industriellen Großftagten: fo iff es benn gefommen, bak in Deutschland bie Arbeiterbewegung in Bezug auf Gelbftanbigfeit von ben burgerlichen Barteien ben Arbeiterbewegungen ber anderen Länder weit poraus ift.

Aber wie verschieden auch unter dem Sinfluß der versichtenen Bedingungen der Zeitpunkt sein mag, in dem die Arbeiterbewegung der einzelnen Länder der kapitalistischen Produktionsweise sich zu einer gesonderten Achtenbere verdichtet, in jedem dieser Länder führt ihn die ökonomische Entwicklung mit Naturnothwendigkeit herbei.

Eine jede politische Partei nuß sich aber die politische Herrschaft zum Ziel seine. Sie nuß danach trachten, die Staatsgewalt sich, das heißt den Interessen der Klasse, die herretritt, dienstbar zu machen, sie muß danach trachten, die herr-

ichenbe Bartei im Staat zu werden. Damit, bag die Arbeiterflaise sich als selbständige Bartei organisirt, ist ihr naturnothwendig diefes Biel gegeben, und ebenfo naturnothwendig führt bie öfonomische Entwicklung die Erreichung besselben herbei. Auch hier, wie bei ber Loslösung ber Arbeiter von ben burgerlichen Parteien, hängt ber Zeitpuntt bes Gintretens biefes Greigniffes nicht von ber Sohe ber industriellen Entwicklung des Landes allein ab, sondern baneben wirken mitbeftimmend noch eine Reihe anderer Berhältnisse nationaler und internationaler Natur. Auch bie Art und Weise, wie es sich vollzieht, kann sehr verschieden fein. Bas aber für Niemand zweifelhaft fein tann, ber bie öfonomische und politische Entwicklung ber mobernen Gesellschaft, namentlich im Berlauf bieses Sahrhunberts, verfolgt hat, ist bie Naturnothwendigkeit bes enblichen Sicaes bes Brole= Während es an Ausbehnung, an moralischer und tariat3. politischer Kraft und an ökonomischer Uneutbehrlichkeit immer nicht zunimmt, während der Rlaffenkampf es zu Solidarität und Disgiplin ergieht, und feinen Gesichtsfreis erweitert, mabrend feine Organisationen an Umfang und Geschloffenheit stetig madfen, während es im Gebiet ber kapitaliftischen Probuttionsweise immer mehr die wichtigste und schließlich die einzige arbeitende Rlaffe wird, von beren Thätigkeit die ganze Gesellschaft abhängig ift, fcmelgen bie bem Broletariat feinblichen Rlaffen an Bahl immer mehr zusammen, berlieren sie zusehends an moralischer und politilder Rraft und werden fie nicht nur überflüffig, sonbern gunt Theil gerabezu hinderlich für den Fortgang ber Production, bie unter ihrer Leitung in immer beillofere Berwirrung gerath, immer unerträglichere Buftanbe heraufbeschwört.

Angesichis bessen ist es nicht zweifelhaft, auf welche Seite ber Sieg sich schliehlich neigen wirb. Schon längst hat die besigenden Klassen das Grauen vor ihrem nahenden Ende gepackt. Sie wollen sich die Furchtbarteit ihrer Lage nicht gestehen, sie suchen sie hinweg zu lügen und hinweg zu jubeln; sie machen sich selbst blind, um ben Abgrund nicht zu sehen, dem sie entgegen eilen und merken nicht, daß sie durch ihre Schiwerblendung ihren Absturz beschlendigen und noch unheilvoller machen.

Das Broletariat als bie unterfte ber ausgebeuteten Rlaffen bas Lumpenproletariat wird nicht ausgebeutet; es gehört felbit gu ben Schmarogern - fann aber bie Herrichaft, bie es erobert, nicht bazu benuten, wie es andere Klassen vor ihm gethan, bie Laft ber Ausbeutung auf andere Schultern abzuwälzen, fich felbit zu einer ausbeutenben Rlasse zu machen. Es muß sie bazu benuten, seiner Ausbentung, bamit aber jeber Ausbeutung in ber bürgerlichen Gesellschaft, ein Ende gu machen. Die Wurzel feiner Ausbentung ift jeboch bas Privateigenthum an ben Produftion&mitteln. Das Proletariat fann jene nur beseitigen. wenn es biefes aufhebt. Wenn feine Gigenthumslofigfeit es möglich macht, bas Proletariat für bie Abichaffung bicfes Privateigenthums gu gewinnen, fo 'amingt feine Musbeutung bas Proletariat bagu, biefe Abichaffung gu bollgieben und an die Stelle ber favitalistischen Production bie genoffenichaftliche zu feten.

Wir haben aber gesehen, daß diese unter der Herrschaft der Waarenproduktion nicht allgemeine Form der Produktion werden kann. Um die genossenschaftliche Produktion allgemein an Stelle der kapitalistischen zu sehen, ist es unungänglich, daß zugleich an die Stelle der Produktion für den Markt — der Waarenproduktion — die Produktion für das Gemeinwesen und unter der Kontrole des Gemeinwesens tritt. Die sozialistische Produktion ist also die naturnothwendige Folge des Sieges des Prosetariats. Sollte es seine Herrschaft im Staat nicht bewußt dazu benutzen wollen, sich vermittelst der Staatsgewalsser Produktionsmittel zu bemächtigen und an Stelle der kapitalistischen Waarenproduktion die sozialistische Produktion zu seizen, so würde

bie Logif ber Thatfachen biefe ichließlich ins Leben rufen, allerbings vielleicht erst nach mancherlei Miggriffen, Irrungen und überflüffigen Opfern, nach nutlofer Berichwendung von Kraft und Reit. Aber kommen wird und muß die fozialistische Brobuktion. Ihr Sieg ift unvermeiblich, sobald ber des Proletariats unvermeiblich geworben ift. Diefes muß banach trachten, feinen Sieg gur Befeitigung feiner Ausbentung auszunuben und ce fann bies Riel nicht anders erreichen, als burch die jozialistische Probuttion. Die öfonomische und politische Entwicklung bietet felbst in ben großen Unternehmungen, ben Rartellen, ber Staatswirth= ichaft die Anfnipfungspunkte bazu, fie felbst wird bas Proletariat in ber Richtung bes Sozialismus brängen, fie wird ieben etwaigen Berfuch bes fiegreichen Broletariats eines Laubes, fich in anderer Richtung zu bewegen, scheitern machen und so wird biefes fclieglich felbft bann bie Bahn bes Sozialismus betreten, wenn es ihr Unfangs abgeneigt fein follte.

Es ift jeboch feineswegs zu erwarten, bag bas Proletariat irgend eines Lanbes eine folde ablehnende Haltung einnehmen follte, wenn es einmal zur herrschaft gefonmen. Das hieke nichts anderes, als bag es in feinem Bewußtsein und feinem Biffen auf ber Rindheitsstufe ftehen bliebe, mahrend es öfonomisch, politifch. moralisch zum Manne heraureifte, ber bie Kraft und bie Kähigkeit befitt, feine machtvollen Gegner zu überwinden und ihnen seinen Willen aufzuzwingen. Gin folches Digverhältniß in ber Entwicklung ist aber gerade beim Broletariat höchst unwahricheinlich. Wir haben ichon öfter barauf hingewiesen, wie Dant ber Mafchine im Proletariat, sobald es sich einmal aus feiner anfänglichen Erniebrigung erhoben, ein theoretischer Sinn, eine Empfänglichfeit für große, über ben Bereich ber Augenblide= intereffen hinausliegende Brobleme und Ziele erwächft, bie man vergeblich bei ben unberen arbeitenben und erwerbsthätigen Rlaffen por ihm und über ihm fuchen wurbe. Gleichzeitig geht aber auch bie ökonomische Entwicklung der heutigen Gesellschaft so rass und ünhert sich in so auffallenden Massenerscheinungen, daß sie auch dem Ungelehrten erkenndar wird, sobald er einmal darauf hingewiesen worden. Und dieser Huweisung ermangelt es nicht, demn gleichzeitig ist auch die Ginsicht in den ökonomischen Saiswicklungsgang und das ganze wirthschaftliche Getriebe eine ungenein tiefs und weltreichende geworden, Dank der Forischrung des von der bürgerlichen klassischen Dekonomie begonnenen Werkes durch Karl Marx.

Mles vereinigt sich, um das kämpfende Proletariat für die sozialistischen Lehren aufs Neußerste empfänglich zu machen. Der Sozialismus ist ihm keine Unglücksbotschaft, sondern eine frohe Botschaft, ein neues Evangelinnt. Die herrschenden Klassen können den Sozialismus nicht anerkennen, ohne moralischen Selbstmord zu begehen. Das Proletariat schöpft aus ihm neues Leben, neue Krast, Begeisterung und Hossiungsfreudigkeit. Und einer solchen Lehre sollte es auf die Dauer gleichgistig oder gar absehnend acaemiber stehen?

Wo es zur Bildung einer selbständigen Arbeiterpartei kommt, da nuß diese mit Naturnothwendigkeit früher oder später sozialistische Tendeuzen annehmen, wenn sie nicht von vorneherein von solden erfüllt ist, da muß sie schließlich zu einer sozialistischen Arbeiterzbatei werden: zur Sozialdemokratie.

Wir sehen jeht beren Hamptrekrutirungsgebiet genau abgegreuzt vor uns. Kurz gesaßt zeigt sich als Ergebniß unserer letzten Ausführungen Folgendes: es sind die kämpfenden, zu politischem Selbstbewußtsein gelangten Schichten bes industriellen Proletariats, welche die Träger der sozialistischen Bewegung bilden. Ie mehr aber der Sinstuß des Proletariats auf die ihm benachebarten gesclischaftlichen Schichten wächst, je mehr es deren Fühlen und Denken beeinslußt, desto mehr werden auch diese in die sozialistische Bewegung hineingezogen.

Der Klassenkampf bes Proletariats hat zum naturgemäßen Ziel die sozialistische Produktion; er kann nicht eher enden, als die diese erreicht ist. So gewiß als das Proletariat schließlich zur herrschenn Klasse im Staate werden muß, ebenso gewiß ist der Sieg des Sozialismus.

### 11. Die Arbeiterbeivegung und der Sozialismus.

Die Sozialisten haben bie Rolle, welche bas fampfenbe Broleiariat in ber fozialiftifden Bewegung gu fpielen berufen ift, feinesmegs von vornherein erfannt. Sie bermochten bas felbitver= ftänblich nicht, fo lange es ein kämpfenbes Broletariat nicht gab. Der Sozialismus ift jeboch alter als ber Rlaffenkampf bes Broletariats. Er ift fo alt wie bas Auftreten bes Proletariats als Maffenericheinung. Dies hat aber lange bestanden ohne eine Regung felbständigen Lebens. Die erste und bamals einzige Burgel bes Sozialismus war bas Mitleib, welches die Bhilanthroven ber höheren Alaffen mit ben Armen und Clenden empfanden. Die Sozialiften maren bie kuhuften und weitsichtigften biefer Menschenfreunde, diejenigen, die am Harsten die Wurzeln bes Proletariats im Privateigenthum an den Produktionsmitteln erfannten und die fich nicht scheuten, die außersten Folgerungen biefer Erfenntniß zu giehen. Der Sozialismus war ber charaftervollste, tiefstblidende und großartigste Ausbruck ber bürgerlichen Philanthropie. Ge gab fein Rlaffenintereffe, bas bie Sozialiften bamals zum Rampf für ihre Riele aufrufen tonnten; fie founten fich nur wenden un ben Suthusiasmus und bas Mitgefühl ber Idealiften in den höheren Rlaffen; fie fuchten diefelben zu ge= winnen burch berlodenbe Schilberungen eines fogialiftischen Gemeinwefens auf ber einen, burch einbrinaliche Darstellungen bes berrichenben Glends auf ber anderen Seite. Richt burch Rampf, fonbern burch friedliche Ueberrebung follten bie Reichen und

Mächtigen bewogen werben, die Mittel zu liefern zu gründlicher Linderung des Elends, zur Herstellung der ibealen Gesellichgift. Die Sozialisten dieser Periode haben bekanntlich vergebens auf die Millionäre und Fürssten gewartet, deren Großnuth die Menscheit erlösen sollte.

In ben ersten Jahrzesuten unseres Jahrhunderts begann das Proletariat Zeichen eines selbständigen Lebens von sich zu geben. In den dreißiger Jahren sinden wir bereits in Frankreich und namentlich in England eine kräftige Arbeiterbewegung.

Aber bie Sozialiften franden ihr berftanbuiglos gegenüber. Sie hielten es nicht für möglich, bag bie armen, unwiffenden, roben Broleiarier jemals zu jener moralischen Sohe und gesellichaftlidjen Macht gelangen konnten, bie gur Durchführung ber fozialiftifchen Beftrebungen erforberlich find. Aber es war nicht blos Mißtrauen, was fie ber Erbeiterbewegung gegenüber empfanden. Diese wurde ihnen auch unbequem, schon aus dem Grunde, weil fie ihnen ein wirtigmes Argument zu rauben brobte. Denn die bürgerlichen Sozialiften konnten nur bann hoffen, bag ber empfindfame Bourgeois bie Nothwendigfeit bes Sozialismus einsehen werde, wenn ihnen ber Nachweis gelang, bak bies Mittel bas einzige fei, bem Glend auch nur einigermaßen gut ftenern, baß jeber Berfud einer Milberung bes Glenbs. einer Hebung ber Besitziosen fich in ber mobernen Gesellschaft als vergeblich erweise, und daß es den Broletariern unmöglich fei, aus eigener Rraft fich zu erheben. Die Arbeiterbewegung ging aber von Boraussepungen aus, welche biefem Gebantenagnae wibersprachen. Dazu fam noch ein anderes Moment. Der Rlaffenkanmf amifchen Proletariat und Bourgeoifie erbitterte natürlich bie lettere gegen bie aufftrebenben Proletarier. Diese verwandelten fich in ben Augen des Bürgerthums aus bedauerungs= würdigen Ungludlichen, benen geholfen werben mußte, in berworsenes Gesubel, das niederzuschlagen und niederzuhalten war. Die Hauptwurzel des Sozialismus in den bürgerlichen Kreisen, das Mitseid mit den Armen und Stenden, begann zu verdorren. Die sozialistischen Lehren selbst erschienen der aufgeschreckten Bourgeoisse nicht mehr als ein harmloss Spielzzug, sondern als eine höchst geführliche Wasse, die in die Höchst der Menge gerathen und dadurch unsägliches Unheil anrichten könne. Kurz, je stärter die Arbeiterbewegung anzwuchs, desto schwere wurde die sozialistische Propagande in den herrschenden Klassen, desto seindselbs statsen diese dem Sozialismus entgegen.

So lange die Sozialisten der Ansicht waren, daß nur aus den oberen Klassen die Mittel zur Erreichung der sozialistischen Ziele kommen könnten, nuchten sie denmach der Arbeiterbewegung nicht nur saigkrauisch gegenüberstehen, sondern oft sogar zu entschiedener Feindseligkeit ihr gegenüber gelangen, mußten sie zur Ansicht neigen, daß nichts die Sache des Sozialismus mehr schädige als der Klassenups.

Die ablehnende Haltung der bürgerlichen Sozialisten gegenüber der Arbeiterbewegung blieb natürlich auch nicht ohne Einstuß auf die Stellung der letzteren gegenüber dem Sozialismus. Wenn der aufstrebende Theil des Proletariats in seinen Kännpsen dei diesen Sozialismus der aufstrebende Theil des Proletariats in seinen Kännpsen der Wiberstand sand, wenn deren Lehren es zu entnuttigen drohten, statt es anzusenenn, dann mußte sich nur zu leicht Mistranen und Woneigung gegen die Gesammtheit der sozialistischen Lehren, nicht blos gegen deren Anwendung auf die Kännpse der Gegenwart im Proletariat einnisten. Dies wurde begünstigt durch die Unbildung und Gedansenlosigseit, die in den Massen auch der kännpsenden Proletarier zu Beginn der Arbeiterbeivogung herrschten. Die Enge ihres Gesialismus, und noch mangelte ihnen ein

einsichtiges und klares Bewußtsein der gesellschaftlichen Stellung und der Aufgaben ihrer Klasse; sie empfanden nur einen dumpfen Klasseninstinkt, der sie lehrte, Allem misstranisch gegenüber zu siehen, was aus der Bourgeoisse stammte, also auch dem damaligen Sozialismus wie der bürgerlichen Philanthropie überhannt.

In manchen Arbeiterschichten, namentlich Englands, hat bamals das Mißtrauen gegen den Sozialismus tief Wurzel gefaßt. Dessen Nachwirkungen ist es zum Theil — neben vielen anderen Ursachen — zuzuschreiben, warum England die vor einem Jahrzehnt den sozialistlichen Bestrebungen so gut wie unzugänglich war, obwohl der neuere Sozialismus eine ganz andere Halung der Arbeiterbewegung gegenüber einnimmt, als der der bürgerslichen Utopisten.

Indeß, so groß auch die Klust zwischen dem kännhenden Prosetariat und dem Sozialismus zeitweise werden mochte, dieser entspricht so sehr den Bedürsuissen zeitweise werden mochte, dieser tariers, daß selbst da, wo die Massen dem Sozialismus seindlich gegenüber traten, die besten Köpse der Arbeiterksasse sich ihm gern zuwendeten, soweit sie Gelegenheit hatten, mit seinen Lehren detannt zu werden. Durch sie ersuhren num die Anschaumgen der diregerlichen Sozialisten eine wichtige Umgestaltung. Sie hatten nicht, wie diese, Kücksichten auf die Bourgeoise zu nehmen, die sie hatten und erbittert bekämpsen; der friedliche Sozialismus der diregersichen Utopisen, der die Erlöfung der Menschlicht vermittelst des Eingersens der besten Elemente der oberen Klassen bringen twolke, verwandelte sich dei den Arbeitern in einen gewaltstätigen, revolutionären Sozialismus, dessen Durchssührung Proletariersäuste besorgen sollten.

Aber auch dieser urwichsige Arbeitersozialismus hatte kein Berständniß für die Arbeiterbewegung; auch er stand dem Klassenkampf — wenigstens seiner höchsten Form, der politischen — feindfelig gegenüber. Freilich aus anderen Gründen, als bie burgerlichen Utopiften. Wiffenichaftlich war es ihm unmöglich, über diese hinaus Der Proletarier tann im beften Fall einen Theil bes Wiffens, welches bie burgerliche Gelehrfamteit zu Tage geforbert, fich gneignen und feinen Zweden und Bedurfniffen entsprechend verarbeiten, aber es fehlen ihm — fo lange er Brole= tarier bleibt - bie Muße und bie Mittel, die Wiffenschaft selbständig über das von den bürgerlichen Denkern erreichte Maß hinauszuführen. So mußte auch ber urwiichfige Arbeitersozialis= mus alle wesentlichen Merkmale des Utopismus tragen: er hatte feine Ahnung von ber öfonomischen Entwicklung, welche bie matericllen Glemente ber fozialiftischen Brobuttion schafft und burch ben Rlaffenkampf biejenige Rlaffe groß gieht und reifen läßt, die berufen ift, fich biefer Clemente zu bemächtigen und aus ihnen bie neue Gesellschaft zu entwickeln. Wie die bürgerlichen Utopisten glaubten auch biefe Proletarier, eine Gesellichaftsform fei ein Gebäube, bas fich nach einem vorher festaeftellten Mane willfürlich aufbauen laffe, wenn man nur bie Mittel und ben Blat bagn habe. Die Rraft, ben Aufbau zu besorgen, trauten sich bie ebenso thatfräftigen und fühnen wie naiven profetarischen Utopisten ichon zu; es handelte fich nur barum, ihnen ben nöthigen Blat und bie nöthigen Mittel gu verichaffen. Sie erwarteten natürlich keinen Millionar und keinen Rürften, ber ihnen biefe gur Berfügung ftellen werbe; die Revo-Lution follte bas Röthige liefern, follte bas alte Gebäube nieder= reißen, die alten Machte gertrummern und bem Erfinder, ober ber fleinen Gruppe von Erfindern bes neuen Bauplans bie Diftatur verleihen, bie ben neuen Meffias befähigte, bas Gebaube ber fogialiftifden Gefellichaft zu errichten.

In biesem Gebankengange fanb ber Klaffenkampf keinen Blat. Die proletarischen Utopisten empfanben bas Glenb zu bitter, in bem sie lebten, um nicht ungebulbig seine sofortige

Befeitigung zu wünschen. Gelbst wenn fie es für möglich gehalten hätten, bag ber Rlaffentampf allmalia bas Broletariat erheben und gur Weiterentwicklung ber Gefellichaft befähigen fonnte, ware ihnen biese Brogebur viel gu umftanblich erschienen, Aber fie glaubten nicht an bieje Bebung. Gie ftanben in ben Aufängen ber Arbeiterbewegung, bie Schichten ber Profetarier, bie an berselben theilnahmen, waren gering, und unter biesen wenigen fämpfenden Broletariern fanden fich nur bereinzelt Leute. welche mehr als die Wahrung ihrer Augenblicksintereffen int Muge gehabt hatten. Die große Maffe ber Bebolferung gu fozialistischem Denken zu erziehen, erschien hoffnungslos. Das einzige, was diese Masse leiften konnte, war ein Ausbruch ber Bergweiflung, in bem fie bas Bestehenbe bernichtete und baburch bie Bahn für bie Sozialiften frei machte. Je ichlechter es ben Maffen ging, besto näher mußte, so glaubten bie urwüchsigen Arbeitersozialisten, ber Augenblid fein, wo ihre Lage für fie fo unerträglich wurde, daß fie den gefellschaftlichen Neberbau fprengten, ber fie erbrudte. Gin Rampf um allmalige Bebung ber Arbeiterflaffe war nach ber Anficht biefer Sozialisten nicht blos ausfichtslos, er war entschieden schädlich, weil die geringfügigen Berbefferungen, die er borübergebend erzielen fonnte, den Maffen bas Bestehende erträglicher machten und baburch ben Augenblick ihrer Erhebung und bes Zusammenbruchs bes Bestehenben, bamit aber auch ben Augenblid ber grundlichen Beseitigung bes Glends hinausschoben. Jebe Form bes Klassenkampfes, die nicht auf sofortigen völligen Umfturg bes Bestebenben abgielte, alfo jebe ernsthaft zu nehmenbe, wirksame Form besielben galt bennach in ben Angen biefer Sozialisten als nichts geringeres, benn ein Berrath an ber Sache ber Denfchheit.

Es ist mehr als ein halbes Jahrhunbert her, seitbem bieser Gebankengang, der wohl seinen genialsten Ausbruck durch Weit= ling fand, in der Arbeiterklasse auftauchte. Er ist heute noch

nicht ausgestorben. Die Neigung bazu zeigt sich in jeder Broletarierschicht, bie fich auschieft, in die Reihen bes fampfenden Broletariats einzutreten; fie geigt fich in jedem Lande, beffen Broletariat beginnt, sum Bewuftlein feiner unwürdigen und unerträglichen Lage ju gelangen und fich mit fozialiftischen Ten= bengen zu erfüllen, ohne noch flare Ginficht in die acfellichaftlichen Berhältniffe zu besiten und ohne fich bie Kraft zu einem nachhaltigen Klassenkampf zuzutrauen; und ba immer wieder neue Broletarierschichten aus bem Schlamm emportanden, in welchen fie bie ökonomische Entwicklung hinabgebrückt hat, und ba immer wieder neue Länder ber kapitalistischen Produktionsweise und ber Broleigriffrung verfallen, kann biefer Gedankengang ber urwichfigen utopischen Arbeitersozialisten immer wieber neu erstehen. ift eine Rinbertrankheit, welche jebe junge proletarifch-fozialiftische Bewegung bedroht, bie noch nicht über ben Utopismus hinaus= aclanat ift.

Man bezeichnet heutzutage biese Art sozialistischer Anschauungen als Anarchismus, sie ist aber keineswegs nothwendigerweise mit diesem verknüpft. Da sie nicht aus klarer Cinsicht,
sondern nur aus instinktiver Ausschung gegen das Bestehende
entspringt, ist sie mit den verschiedensten theoretischen Staudpunkten vereinder. Aber allerdings gesellen sich in neuerer
Beit der rohe und gewaltthätige Sozialismus des urwüchsigen
Proletariers und der ost schrechenen, zartbesaitete und
riedbertige Anarchismus des verseinerten Kleindürgers gern
zusammen, da ihnen bei allen tiesgehenden Unterschieden Sines
gemeinsam ist: die Abneigung, ja der Haß gegen den nachhaltigen Klassenkampf, namentlich gegen bessen hödsse Form, den
politischen Kampf,

Ebenso wenig wie der bürgerliche vermochte der proletarische utopische Sozialismus den Gegensat zwischen Sozialismus und Arbeiterbewegung zu überwinden. Wohl ist mitunter den proletarischen Utopisten die Theilnahme am Klassenkampf durch die Berhältnisse aufgezwungen worden, aber bei ihrer theoretischen Hallosisteit lief diese Theilnahme nicht auf eine fastiestliche Berbindung von Sozialisnus und Arbeiterbewegung hinaus, sondern auf eine Berdrängung des ersteren durch letztere. Es ist bekannt, daß die anarchistische Bewegung (daß Wort hier im Sinne dieser proletarischen Utopisterei genommen) überall dort, wo sie zu einer Massenbewegung, zu einem wirklichen Klassenung nurche, früher oder später stels, t. in ihres anscheinenden Radisalisnus, in derzähnsteter Rurzgewerkschafterei geendet hat.

# Die Svijaldemokrafie — die Vereinigung von Arbeiferbeivegung und Svijalismus,

Sollten die sozialistische und die Arbeiterbewegung miteinander verföhnt und zu einer einheitlichen Bewegung verschmolzen werden, dann mußte ber Sogialismus über ben Gebankenfreis bes Utopismus hinausgehoben werben. Dies vollbracht zu haben ift bie weltgeschichtliche That von Mary und Engels, die 1847 in ihrem "fommuniftischen Manifest" bie wiffenschaftlichen Grundlagen bes neuen, modernen Sozialismus, ober wie man beute fagt, ber Sozialbemofratie, legten. Sie verliehen bamit bem Sozialismus ein Rudarat, machten ihn, ber bis bahin ein ichoner Traum einiger wohlmeinenben Schwärmer gewesen war, zu einem ernsthaften Kampfobjekt, fie erwiesen ihn als die naturnothwendige Folge ber öfonomischen Entwicklung. Dem fampfenden Broletariat aber verliehen fie ein klares Bewußtsein feiner geschichtlichen Hufgaben, und fie fetten es in Stand, fo raid und mit fo geringen Opfern als möglich, feinem großen Biel entgegen zu eilen. Die Sozialisten haben jest nicht mehr die Aufgabe, die neue Befell-Schaft frei zu erfinden, fonbern fie haben ihre Glemente in ber bestehenben Gesellschaft zu entbeden. Gie haben nicht mehr

bem Proletariat die Erlöfung aus seinem Elend von oben zu bringen, sondern sie haben seinen Klassenkampf zu unterstützen durch Vermehrung seiner Einsicht und Förderung seiner ökonomischen und politischen Organisationen, damit es rascher und schmerzsoser dem Zeitpunkt entgegeren in dem es im Stande ist, sich selbst zu erlösen. Den "nkampf des Vrolestariats möglichst zielbewnst und zwecknäßig zu zestalsten, das ist die Aufgabe der Sozialdemokratie.

Sine weitere Auseinanbersetung des Gebausengangs der Lehre von Marr und Engels ist nicht nothwendig, dem das gauze vorsiegende Buch fußt auf ihm, ist nichts als eine Darstellung und Ausspinnung desselben.

Der Mlaffenfampf bes Broletariats erhält burch biefe Lehre einen neuen Charafter. So lange ihm nicht die sozialistische Brobuftion als bewußtes Biel geftett ift, jo lange bie Beftrebungen bes fämpfenden Broletariats über den Rahmen ber beitebenden Brobuttionsweise nicht binguggeben, bewegt fich ber Rlaffenfampf anscheinend ftets im Rreife, ohne von ber Stelle zu ruden, erscheint bas Ringen bes Proletariats nach einer befriedigenden Erifteng als eine Sisphusarbeit. Denn die herabbrudenben Tenbengen ber fapitaliftischen Produktionsweise werben burch ben Rlaffentanmf und beffen Errungenichaften nicht beseitigt. fonbern im beften Falle nur etwas gurudgebrangt. brochen geht die Broletarifirung ber Mittelfchichten ber Gesellschaft por fich, ungufhörlich werben einzelne Mitglieber und gange Schichten ber arbeitenben Rlaffen ins Lumpenproletariat gebrängt, unaufhörlich bebroht bie Profitwuth ber Rapitalisten alle Errungen= ichaften ber beifer gestellten Schichten ber Arbeiterschaft. Berfürzung ber Arbeitszeit, ob burch öfonomischen ober politischen Rampf errungen, wird Beranlaffung zur Ginführung arbeitsparender Maschinen, gur ftarteren Anipannung ber Arbeiter; jebe Berbefferung ber Broletarierorganisationen wird beantwortet burch eine

Berbefferung ber Kapitalistenorganisationen u. f. w. Und babei wächst die Arbeitelofigfeit, nehmen die Krifen an Umfang und Dieje au. wird bie Unficherheit ber Griftens immer großer und peinigender. Die Bebung ber Arbeiterflaffe, bie ber Rlaffenfampf bewirkt, ist weniger eine ökonomische als eine moralische. wirthschaftlichen Verhältnisse ber Proletarier im Ganzen und Großen berbeffern fich in Folge bes Alaffenkambfes und feiner Errungenichaften nur wenig und langfam - wenn fie fich überhaupt ver-Aber bie Selbstachtung ber Arpletarier fteigt und bie Aldhung, welche bie anderen Rlaffen der Gefellschaft ihnen zollen: fie fangen an, fich ben Bobergeftellten ebenburtig gu fühlen unb beren Schidfal mit bem ihren zu veraleichen: fie fangen an. größere Unsprüche an sich, an ihre Wohnung und Rleibung, ihr Wiffen, die Ergiehung ihrer Kinder u. f. w. gu ftellen, fie berlangen theilzunehmen an allen Errungenschaften ber Rultur. Und fie werben immer empfindlicher gegen jebe Burudjehung und Unterbrückung.

Diese moralische Hebung des Proletariats ist gleichbedeutend mit dem Erwachen und steten Wachsthum seiner "Begehrlichseit." Wiel rascher mächt diesette als die mit der heutigen Ausbentungsweise verträglichen Verbesserweise nieher wirthschaftlichen Lage zunehmen können. Alle diese Verbessermen, von denen Manche hossen, Auch wiede die Arbeiter zusrieden nachen, müssen zurückleichen hinter den Ansprüchen der Arbeiter, welche die naturnothwendige Folge ihrer moralischen Erhebung sind. Die Folge des Klassentampfes kann daher stets nur eine Junahme der Unzusriedenheit des Proletariats mit seinem Lose sein. Eine Ungesiedenheit, die natürlich am stärssien sich dort sühlsbar macht, wo die ösonomische Sebung des Proletariats am weitesten hinter seiner moralischen Erhebung zurückleidet, deren Zunahme aber auf die Dauer nirgends zu verhindern ist. Und somit erscheint schließlich der Klassenamp als zwecklos und

fruchtlos, wenn er über die bestehende Produktionsweise nicht hinaussitredt. Ze höher er den Proletarier hebt, desto ferner sieht dieser sich von dem Ziel seines Strebens, einem zufriedenen, seinen Anschanungen von Menschenwürde entsprechenden Dasein.

Erst die sozialistische Produktion kann dem Misserhältnis zwischen den Ausprücken der Arbeiter und den Mitteln, sie zu befriedigen, ein Ende machen, indem sie die Ausbeutung und die Klassenunterschiede aushebt; sie beseitigt damit jenen mächtigen Anreiz zur Unzufriedenheit des Arbeiters mit seinem Lose, den heute das Besispiel des Lugus der Ausbeuter erzeugt. Ist dieser Anreiz aus dem Wege geräumt, dann ergiedt sich von selbst die Beschränkung der Ausprücke der Arbeiter auf das mit den vorshandenen Mitteln zur Vestiedigung ihrer Bedürsnissse verindurte Maß. Wie sehr die sozialistische Produktion diese Mittel selbst vermehrt, haben wir schon gesehen.

Die nagende Unzufriedenheit, die "Begehrlichteit" ist undefannt in kommunistischen Gesellschaften. Dagegen erwächst sie mit Naturnothwendigkeit aus dem Klassensagensag und der Ausbeutung dort, wo die Ausgebeuteten sich den Ausbeutern moralisch ebenbürtig oder gar überlegen fühlen. Wenn eine ausgebeutete Klasse einmal so weit gekommen ist, dann wird ihre "Begehrlichkeit" nicht-eher gestillt, als dis sie ihrer Ausbeutung ein Ende gemacht hat.

So lange bennach ber Klassenlampf bes Profetariats im Gegensatz stand dum Sozialismus, so lange er nichts weiter bezweckte, als durch Konzessionen im Nahmen der gegenwärtigen Gesellschaft dem Profetariat eine befriedigende Stellung zu erobern, war es ummöglich, daß er sein Ziel erreichte. Er glich einer Schraube ohne Ende. Ganz anders, seitbem die sozialistische Bewegung mit der Arbeiterbewegung verschmolzen worden: jest hat diese in Ziel, dem sie sich zusehnach nähert, jest werden alle Seiten diese Kampses bebeutsam, auch diesenigen, die nicht unmittelbar

praftische Folgen nach fich giehen, wenn fie nur bas Gelbit= bewußtsein und Unsehen bes Proletariats, feinen genoffenschaft= lichen Zusammenhalt und feine Disziplin forbern. Sest wird auch manche auscheinend berlorene Schlacht zu einem Sieg, jest bedeutet auch jeber verlorene Strife, jeder abgelehnte Gesebentwurf, ber ben Intereffen bes Proletariats hätte bienen follen, einen Schritt pormarts gum Ziel ber Erringung eines menschenwürdigen Dafeins. Lou nun an zeigt sich, baß alle ökonomischen und politischen Magregeln, die mit Rudficht auf bas Broletariat ergriffen werden. zu bessen Gunften ausschlagen, mögen sie ihm feindliche ober freundliche Tendenzen verfolgen, mögen fie gelingen ober fehl= ichlagen, fofern fie nur beitragen ju feiner Aufrüttlung und moralischen Hebung. Bon nun an gleicht bas fampfende Protetariat nicht mehr einer Armee, die nicht vom Fleck kommt und nur mühfam unter ben größten Berluften ihre einmal gewonnenen Positionen behauptet; jest wird nach und nach auch bem blobesten Muge flar, bag es ein unwiberftehlicher Groberer ift, beffen Siegesaug nichts au binbern vermag.

## 18. Die Infernationalität der Sozialdemphratie.

Der neue von Mary und Engels begründete Sozialismus hat seinen Ursprung in Deutschland genommen. Seine beiden Begründer waren Deutsche, Deutsche waren ihre ersten Schüler, die ersten Schriften, welche ihn barlegten, erschienen in beutsche Sprache. Schon das allein erklärt es, odwohl es keineswegs die einzige Ursache war, daß sich un Deutschland zuerst die Berschmelzung der Arbeiterbewegung mit dem Sozialismus vollzog, daß in Deutschland zuerst die Sozialismus vollzog, daß in Deutschland zuerst die Sozialismus vollzog, faßte — wobei unter Deutschland hier nicht das bentsche Reich, sondern jedes von einer größeren Zahl beutschrebender Arbeiter bewohnte Gebiet zu verstehen ist.

Aber die Berbreitung der Sozialdemokratie ist nicht auf Deutschland beschränkt geblieben. Die Begründer des modernen Sozialismus haben von vornherein den internationalen Charafter erkannt, den die heutige Arbeiterbewegung überall auzunehmen bestrebt ist, und haben daher von Ansang au ihrer Propaganda eine internationale Grundlage zu geben versucht.

Der internationale Berkehr ift mit der kapitalistischen Produktionsweise nahrmothwendig verknüpft. Ihre Entwicklung aus der einfachen Waarenproduktion hängt auf das Innigste mit der Entwicklung des Welthandels zusammen. Dieser ist aber nicht möglich ohne den friedlichen Verkehr der einzelnen Antionen untereinander; er verlangt zu seiner Entsaktung, daß der fremde Kaufmann in dem Lande, nach dem er handelt, ebenso geschijtst sei, wie im eigenen. Der Kaufmann wird jedoch durch die Entwicklung des Welthandells auch auf der gesellschaftlichen Stuffenleiter ichr gehoben. Seine Denkveise fängt an, die Denkweise der Gesellschaft überhaupt sehr zu beeinflussen. Der Kaufmann ist aber immer ein bewegliches Cement gewesen; sein Erundsah war von sehrer; ubt dene, id patria, wo es mir wohl geht, wo es Profite giedt, da ist mein Vaterland.

So entwickeln sich in bem Maße, in bem der Weltshandel und die kapitalistische Produktion sich ausdreiten, in der bürgerlichen Gesellschaft welkbürgerliche Tendenzen, das Verlangen nach einem ewigen Frieden der Nationen unter einander, nach einer Berbrüderung der Völker.

Aber die kapikalikische Produktionsweise eizeugt die sonderbarsten Gegensätz; wie ihr gleichzeitig die Tendenzen nach Bermehrung der Gleichheit und der Ungleichheit, nach heraddrückung des Proletariats zu tiefster Berkommenheit und nach dessen Grhebung zur herrschenden Klasse, nach vollständiger Freiheit des Individuums und bessen völliger Berknechtung neben einander eigen sind, so geht hand in hand mit ihrer Tendenz nach der

Berbrüberung ber Bölfer die Tenbeng nach Steigerung ber nationalen Gegenfage. Der Berfehr bedarf bes Friedens, aber die Ronfurreng erzeugt ben Rrieg. Besteht in jedem Lande ein emiger Rrieas= auftand ber einzelnen Rapitaliften und ber einzelnen Rlaffen unter einander, fo auch zwischen ben Rapitalisten und Rapitalistenklaffen ber einzelnen Nationen. Jebe Nation fucht ben Markt für ihre Erzengniffe zu erweitern und bie anderen von biefem Marft gu verbrängen. Je entwidelter ber Weltverfehr, je nothwenbiger ber Weltfrieden, besto milber ber Konfurrengfampf, besto größer bie Wefahr von feinblichen Bufammenftogen zwischen ben einzelnen Nationen. Je inniger ber internationale Berfehr, befto lauter bas Berlaugen nach nationaler Abichliegung. Je ftarter bas Friedensbedürfniß, befto brobenber bie Rriegsgefahr: biefe auideinend verrudten Wibersprüche entsprechen bollfommen bent Charafter ber tapitaliftifchen Probuftionsweife. Gie liegen ichon verborgen in ber einfachen Waarenproduction, aber erit bie fapitalistische Production entfaltet fie ins Riefenhafte und Unerträgliche. Daß fie in bemfelben Dage bie friegerischen Tenbengen fteigert, in bem fie ben Frieben unentbehrlich macht. ift nur einer ber vielen Wiberspriide, an benen fie zu Grunde geben muß.

Das Proletariat nimmt nicht Antheil an der widerspruchsvollen Haltung, die sich daraus für die übrigen Alassen der heutigen Gesellschaft ergiebt. Ze mehr es sich entwickelt und zu einer selbständigen Klasse wird, desto deutlicher tritt auf den verschiedensten Gebieten die Erscheinung zu Tage, daß von je zwei gegensätzlichen Tendenzen der tapitalistischen Produktionsweise nur eine es berührt, die andere immer numirfamer sür deschiede wird. So erzeugt z. B. die heutige Produktionsweise gleichzeitig die Tendenz nach Zusammensassung der Produzenten in großen Berbänden zu gemeinsamer Thätigkeit und die zu erbittertem Kampf Auser (Produzenten) gegen Ause. Im Proles

tariat hört die zweite Tendenz auf zu wirfen. Statt des Gegenfates zwischen Monopol und Konkurrenz, der die Bourgeoisse aufreibt und zerklüftet, finden wir da immer mehr nur die erstere Tendenz thätig in der Nichtung auf Berstärfung und Erweiterung der proletarischen Solidarität. Sine natürsiche Folge dieser "Ginseitigkeit" ist es, daß zusehends immer mehr auch blos die Tendenz nach innigem internationalen Zusammenschluß die Proletarier der verschiedenen Ankurtänder beeinstußt, und daß die Tendenz nach nationalen Konkursänder deinstenzen Kanpf in ihren Neihen zede Wirkung versiert.

Die kapitatistische Produktionsweise hat den Arbeiter dadurch, daß sie ihn besiglos macht, losgelöst von der Scholle. Er hat kein kestes Hein nehr und daher auch keine seine keinenkt. Gleich dem Kaufmann ninnnt auch er den Grundsch an: udd dene, ibi patria, wo die besten Arbeitsbebingungen, dort ist meine Heinath. Bereits die Handwerksgesellen hatten angekangen, ihre Wanderungen in fremde Länder auszudehnen, und die Anstinge eines internationalen Insammenhanges, auf den wir schon hingewiesen, waren die Volge davon. Aber was sind diese Wanderungen im Berssleich zu den modernen, wie sie Entwicksung des heutigen Berkelpis ermöglicht! Und der Handwerksgeselle wanderte mit der Albsicht, wieder in seine Heinath zurückzusehren, der moderne Prosekaner wandert mit Welb und Kind, um dort zu bleiben, wo ihm die besten Arbeitsbedingungen erreichbar sind. Er ist kein Tourist, sondern ein Romade.

Gleich bem Proletarier sucht sich auch ber Kaufmann, wenigseus ber bes Welthanbels, von ber Scholle unabhängig zu machen und sich bort niederzulassen, wo er seine Geschäftisinteressen am besten zu wahren glaubt. Aber er verliert dadurch nicht ben Zusammenhang mit seinem Vatersand. Denn sein Ansichen im Aussand, seine Stellung, die Möglichkeit, ungehindert Geschäfte zu machen und die fremden Kollegen übers Ohr zu

hauen, hängt sum großen Theil ab von der Bedeutung und kraft des Staates, dem er augehört, der ihn schützt. Der Kausmann im Austand bleibt also national gesinut; in der Negel sind dies Herren die chanvinistischsten Geselleu; sie empsinden am unmittelbarsten, was die Größe ihres Vaterlandes für ihren Geldbeutel bedeutet.

Anders der Proletarier. Er ist in seiner Heimals nicht verwöhnt worden durch staatlichen Schutz seiner Interessen; er bedarf des Schutzes seines Baterlandes auch im Luslande, wenigstens in den Kulturländern, in der Negen nicht. Im Gegentheil, wennt er ein fremdes Land aufsincht, so ist es niest ein solches, dessen Gesche und Staatsverwaltung den Arbeitern günstiger sind, als die seiner Heimalb. Und seine neuen Mitsarbeiter haben gar kein Interesse darun, ihn etwa seines geschschaft, nämlich seinen Kalle, in dem er seiner am deines geschlechen, nämlich seinem Ausbeuter gegeniber, zu berauden. Ihr eigenes Interesse gebietet ihnen vielnehr, dassie zu forgen, daß seine Widderstandskähigkeit seinem Ausbeuter gegenüber voächst.

Canz anders als ber wandernde Handwertsgeselle der Zunftzgeit und der Kaufmann wird demnach der moderne Profesarier von seiner Scholle losgesöst. Er wird ein wahrer Weltbürger, die ganze Welt ist seine Seinath.

Freilich führt biese Weltbürgerthum für die Arbeiter der Länder, in denen eine höhere Lebenshaltung und bessere Arbeitsbedingungen bestehen, in denen dennach die Einwanderung die Auswanderung isberwiegt, mannigfaltige Nachtheile, mitunter geradezu Gesahren mit sich. Denn es ist unlengdar, daß diese höher stehenden Arbeiter durch die Konturrenz der bedürsniße und widerstandsloseren Einwanderer in ihrem Klassentampf geshemmt werden.

Unter Umftanben fann biese Konfurrenz, ebenso wie bie Konfurrenz ber Kapitalisten verschiedener Nationen, zu einer Ber-

schärfung nationaler Gegensähe, zu nationalem Haß ber einheimissigen Arbeiter gegen die Fremden führen. Aber der Nationalitätenkampf, der in den Kreisen der Bourgeoisie eine ständige Erscheinung ist, kann in den Kreisen der Proletarier steis nur vorübergehender Natur sein.

Denn früher ober ipäter müssen diese zur Ersenntniß gelangen — wenn nicht auf anderem Wege, so auf dem bitterer Erfahrungen — daß die Einwanderung billiger Arbeitskräste aus rückländigen in ösonomisch vorgeschrittene Gegenden ebenso nothwendig mit der kapitalistischen Produktionsweise verknüpft ist, wie die Einführung der Waschinen und das Eindringen der Frau in die Induskrie, und daß sie sich ebenso wenig unterdrücken läßt, wie die beiden letzten Erscheinungen.

In anderer Weise wird die Arbeiterbewegung eines vorgeschrittenen Landes durch die Rücktändigkeit der Arbeiter in fremden Ländern dadurch geschädigt, daß der Erad der Aussbeutung, den diese sich gefallen lassen, für die Kapitalisten des ersteren Landes ein guter Borwand, mitunter ein wirklicher Grund ist, sich den Bestrebungen ihrer Arbeiter nach Berbesserung ihrer Arbeitsbedingungen durch die Gesetzgebung oder "freie" Bereinsbarung zu wibersetzen.

Auf die eine wie auf die andere Weise mird auch den Arbeitern, die im Lande bleiben, klar gemacht, wie abhängig die Fortschritte ihres Klassenkampses von den Fortschritten der Arbeiterskasse in anderen Ländern sind. Mag sie das auch vorübergehend mit Unnuth gegen die ausländischen Arbeiter erfüllen, schließlich bricht sich dei ihnen doch die Einslich Bahn, daß es nur ein wirtsames Mittel giebt, die hennnenden Einslüsse der Rückländigseit des Auslandes zu beseitigen: die Beseitigung dieser Rückständigseit felbst. Die beutschen Arbeiter haben alse Ursache zu wünschen, und, soweit es ihnen möglich, dahin zu wirten, daß die slavischen und italienischen Arbeiter in der

Frembe wie in der Heimaih höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten erringen; das gleiche Interesse haben die englischen Arbeiter den deutschen und anderen, die amerikanischen den europäischen Arbeitern überhaupt gegenüber.

Die enge Abhängigkeit, in der der Klassenlamps des Proletariats eines Landes von den Klassenlämpsen der anderen Länder steht, führt mit Naturnothwendigkeit zum engen Zusammenschlußder der fämpsenden Proletarierschichten der verschiedenen Länder.

Smmer mehr verschwinden die Neste nationaler Abschließung und nationalen Hasse, die das Prosetariat von der Bourgeoisse übernommen, immer mehr befreit es sich von den nationalen Borurtheisen, immer mehr lernt der Arbeiter im fremden Arbeitssgenossen, welche Sprache immer er sprechen möge, den Kanupsgenossen, den Kanupsgenossen, den Kanupsgenossen, den Kanupsgenossen, den Kanupsgenossen, den Kanupsgenossen.

Um innigsten muß natürlich bie internationale Solibarität zwischen benzenigen Prosetarierschichten ber verschiebenen Nationen werben, die sich die gleichen Ziele gesetzt haben und sie mit den gleichen Mitteln versosgen.

Wie unentbehrtich die internationale Zusammensassung der Klassensinge des Proletariats ist, wenn sie nach Ziel, Krast und Umfang über einen bestimmten Nahmen hinauswollen, haben die Berfasser des kommunistischen Manifests von vornherein erkannt. Dieses wendet sich an die Proletarier aller Länder und schließt mit der Aufforderung an sie: "Bereinigt Euch!" Und die Organisation, welche sie für die Grundsätze des Manifests gewonnen hatten und in deren Namen dasselbe erlassen wurde, war eine internationale, der "Bund der Kommunisten."

Die Folgen ber Nieberschlagung ber revolutionären Benögungen von 1848 und 1849 machten biesem Bunbe ein Ende, aber mit dem Wiebererwachen ber Arbeiterbewegung in den Anfängen der sechziger Jahre erstand auch er wieder in der "Internationalen Arbeiter-Association" (gegründet 1864), beren Seele wiederum Marr war. Sie hatte bie Aufgabe, nicht nur bas Gefühl ber internationalen Solibarität in ben Broletariern ber verschiedenen Länder wach zu rufen, sondern auch, ihnen ein gemeinsames Biel zu geben und fie einen gemeinsamen Weg bahin einschlagen zu laffen. Die erstere Aufgabe hat fie in reichlichem Make erfüllt, an ber anderen ift fie gum Theil gescheitert. Die "Internationale" follte bie Bereinigung bes fämpfenben Broleigrigts mit bem modernen Sozialismus in allen Ländern herbeiführen. Gie erflarte, bag bie Emanzipation ber arbeitenben Rlaffen nur burch biefe felbst erobert werben fann; baß die politische Bewegung ein bloges Silfsmittel zu biesem Riel fei und bak bie Emanzivation des Aroletariats unmöglich fei, fo lange feine Abhangigfeit bon ben Monopoliften ber Brobuftionsmittel, ber Quellen bes Lebens, fortbaure. Gegen biefe Grundfate erhob fich in ber "Internationale" eine um fo ftartere Opposition, je klarer es wurde, baß ihre Konfeguenz die Sozial= bemokratie fei. Alle die vor 20 und 30 Jahren noch verhältnißmäßig fo zahlreichen Anhänger des bürgerlichen, fleinbürgerlichen und primitiv-proletarischen Utopismus ebenso wie die Vertreter der verzünftelten Rur-Gewerkichaftlerei einer Arbeiterariftofratie brödelten von ber "Internationale" ab, als fie merkten, wo biefe hinauswolle. Der Fall ber Kommune von Baris 1871 und die Berfolgungen burch bie Staatsgewalt in ben verschiebenen Länbern bes europäischen Festlandes förberten ihren Untergang.

Aber bas Bewußtsein ber internationalen Solibarität, bas fie außgestreut, ließ fich nicht erftiden.

Seitbem haben bie Ibeen bes kommunistischen Manifesis bas kämpfende Proletariat ganz Europas (und verschiedene Proletarierschicken außerhalb Europas) erfaßt; überall ist die Berzichmelzung des Klassenkampses mit dem modernen Sozialismus entweder bereits vollzogen oder in rascher Bollziehung begriffen. Die Grundlagen, Ziese und Mittel des proletarischen Klassen.

Ľ

tampfes werben allerorten immer mehr biefelben. Daraus ging von selbst eine immer engere Fählung zwischen den sozialistischen Arbeiterbewegungen der verschiedenen Länder hervor, das internationale Bewußtsein wurde in ihnen immer mächtiger und es bedurfte nur eines äußeren Anstohafs, dieser Thatsache sichtbaren Ausdernaf zu verseiben.

Es ift bies befanntlich geschen anlählich bes hunderiften Sahrestages bes Baftillenfturms auf bem internationalen Kongreß von Baris (1889). Der Kongreß zu Bruffel (1891) hat Gelegenheit gegeben, ben internationalen Busammenhang bes fämpfenben Broletariats neuerdings zu befräftigen, ber außerdem jedes Sahr feinen fichtbaren Ausbruck erhalt in ber Maifeier. Nicht vereinzelte, von ber Menge ihrer Rlaffengenoffen als Sonder-Iinge betrachtete Denfer und Schwärmer find eg, Die auf Diesen Rongressen gufammentommen, wie auf ben Friedenstongressen ber Bourgeoifie, sonbern die Bertreter und Wortführer von Sunderttausenden, ja Millionen arbeitender Männer und Frauen. Sebe Maifeier zeigt in einbringlichfter Beife, bag ca bie Maffen ber werfthätigen Bevölferung find, die in allen Bentren bes wirthschaftlichen und politischen Lebens in allen Ländern ber mobernen Rultur fich bewußt find ber internationalen Solidarität bes Broletariate, die gegen ben Krieg protestiren und erflären, die fogenannten nationalen Gegenfate feien thatsächlich nicht mehr Gegenfate ber Bolfer, fonbern nur noch Gegenfate ihrer Ausbeuter.

Sine berartige Neberbrückung ber Kluft zwischen ben einzelnen Nationen, eine berartige internationale Zusammenfassung ber breitesten Bolksichichten hat die Weltgeschichten noch nicht gesehen. Dieser Borgang erschehnt um so großartiger, da er sich im Schatten einer Kriegswolfe vollzieht, die ihrerseits auch ein Schauspiel zu dieten verspricht, wie es in der Weltgeschichte noch nicht erhört gewesen, einer Kriegswolfe, die Europa mit unfäglich arenelvoller Berwisstung bedroht.

Angesichts dieser Situation hat die Sozialbemokratie die doppeste Verpstichtung, ihren internationalen Standpunkt entschieden zu betonen. Das ist auch in dem Erfurter Programm in eindringlichster Weise geschehen.

### 14. Die Svijaldemokratie und das Bolk.

Die Sozialbemofratie ift von voruherein ihrem ganzen Wefen nach eine internationale Partei. Sie hat aber gleichzeitig auch bie Tenbeng, immer mehr eine nationale Partei, bas beißt eine Bolfspartei zu werben in dem Sinne, bag fie die Bertreterin nicht bing ber induftriellen Lohnarbeiter. sondern fammtlicher arbeitenden und ausgebeuteten Schichten, alfo ber großen Mehrheit ber Gesammtbevölferung wirb, beffen, was man gewöhnlich "Bolt" nennt. Wir haben bereits geschen, daß bas industrielle Broletariat die Tendenz hat, schließlich zur einzigen arbeitenden Rlasse gu werben. Wir haben auch ichon barauf hingewiesen, bag bie anberen arbeitenben Rlaffen in ihrer Lebenshaltung und ihren Arbeitsbebingungen immer abnlicher bem Broletariat werben; enblich wiffen wir bereits, bag bas arbeitenbe Proletariat bie einzige unter ben arbeitenden Rlaffen ift, die an Rraft. Intelligeng und Rielbewuftfein immer mehr gunimmt, bag es immer mehr ber Mittelpunft wirb, um ben fich bie ftetig ichwindenben Refte ber anberen arbeitenben Rlaffen gruppiren. Sein Fühlen und Denfen wird immer maßgebenber für bie Befammtmaffe ber "fleinen Leute."

In bem Maße, in bem die Lohnarbeiter die Führung bes Bolfs übernehmen, wird die Arbeiterpartei zur Bolfspartet. In der That, sobald der selbständige Arbeiter des Kleinbetriebs wie ein Proletarier fühlt, sobald er erkennt, daß er oder zum mindesten seine Kinder unrettbar dem Proletariat versallen sind, daß es keine Beitung mehr für ihn giebt als die Befreiung des Prole-

0

15

tariats — von dem Augenblid an muß er in der Sozialbemofratie die natürliche Bertreterin seiner Interessen sehen.

Wir haben bereits im vorigen Rapitel ausgeführt, baß er beren Sieg nicht zu fürchten hat, baß biefer vielniehr auch in seinem Interesse liegt, benn er bebeutet die Herbeiführung eines Gesellschaftszustandes, ber allen Arbeitern, nicht blos den Lohnarbeitern, sondern auch den selbständigen Arbeitern der Kleinbetriebe, Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung, den Gewinn von Sicherheit und Wohlstand gewährt.

Aber die Sozialbemotratie vertritt die Interessen fänuntlicher "Neinen Leute," nicht blos in der Zukunft, sondern auch schon in der heutigen Gesellschaft. Das Prosetariat, als die unterste der ausgebeuteten Schichten, kann sich von der Ausbentung und Unterdrückung nicht befreien, ohne jegliche Ausbeutung und Unterdrückung zu vernichten. Si ist daher der geschworene Feind derselben, in welcher Form immer sie auftreten mögen, es ist der Vorkämpfer aller Ausgebenteten und Unterdrückten.

Wir haben oben von ber "Internationale" gesprochen. Es ift nun bezeichnend, daß die Beranlassung zu ihrer Begründung eine proletarische Kundgebung zu Gumsten der gegen das Joch des Zaren sich erhebenden Polen war; daß die erste Abesse, welche die "Internationale" nach ihrer Konstituirung erließ, eine Glückwunschaddersse an Lincoln, den Präsidenten der Bereinigten Staaten war, in der die Arbeitergesellschaft ihren Sympathien sie Sache der Stlavenbestreung Ausdruck gab, und daß endlich die "Internationale" die erste in England bestehenden Mengländer zu ihren Mitgliedern zählende Organisation war, die für die von den hereschenden Klassenden Englands mishandelten Frander Partei ergriff und zwar in der thatkrästigsten Weise. Weder die irische, noch die polnische Bewegung, noch die Stauensemanzipation hatten mit den Klasseniteressen der Lohnarbeiterschaft birekt etwas zu thun.

Achnliche Beispiele ließen fich aus ber Geschichte jeber fozialistischen Arbeiterbewegung butendweise entnehmen.

Man sagt allerbings, daß die Sozialdemokratie auf den Fortgang der ökonomischen Entwicklung baue; die sozialistische Produktion hade zu ihrer Voraussehung die möglichst allseitige Verdrängung des Kleinbetrieß durch den Erokbetrieb. Die Sozialbemokratie hade also ein Interesse an dem Untergang der Kleinhandwerker, Kleinhabter, Kleinbetriebe, an dem Untergang der Kleinhandwerker, Kleinhabter, Kleinbauern; sie müsse dern Unin fördern, könne also unmöglich in deren Interesse khätig sein.

Darauf ist Folgendes zu erwidern. Die Sozialbemokratie macht nicht die ökonomische Entwicklung; die Verdräugung des Kleinbetrieds durch den Großdeiried wird ohne ihr Juthun durch die Kapitalisten: Tasse aufs Gründlichte besorgt. Allerdings hat sie keine Ursache, sich dieser Entwicklung entgegenzustennnen. Alber die ökonomische Entwicklung aushalten wollen, heißt keineswegs die wirklichen Interessen der Kleinbauern und Kleinbürger verstreten. Denn alle dahingehenden Versuche müssen scheiern, sie können, soweit sie überhaupt zu einer Wirkung konnen, nur ichaden, nicht nügen. Den Handwerfern und Vaernelensstädig gemacht werden, heißt keineswegs ihre Isteinbetriebe lebenssähig gemacht werden, heißt keineswegs ihre Interessen vertreten, es heißt vielnehr Jussionen in ihnen wecken, die sich nie verwirtslichen können und die som rechten Wege zur besten Verstretung ihrer Interessen absenten.

Alber wenn auch ber Untergang bes Aleinbetriebs unvermeiblich ist, so ist es boch keineswegs unvermeiblich, daß berselbe gerade unter allen ben schenklichen Begleiterscheinungen vor sich geht, die ihm heute in ber Negel anhasten. Wir haben gesehen, daß das Berschwinden eines Kleinbetriebs nur der letzte Utt eines langen Drzmas ist, in dessen früheren Utten sich nichis anderes abspieit, als das langsanse und qualvolle Berkommen

bes felbständigen Rleinproduzenten. D'e Sozialbemofratie hat aber nicht nur nicht bas geringste Inter. .. baran, baß bie Klein= bürger und Aleinbauern verkommen, fie hat vielmehr bas größte Interesse baran, daß bics nicht ber Fall fei. Denn je berfommener die Kreife find, aus benen fich bas Proletariat refrutirt, befto ichwerer ift es, bieje Refruten jo weit gu heben, bag fie fähig und gewillt werben, in bie Reihen bes fampfenben Broletariats einzutreten. Bon beffen Ausbehnung aber, nicht bon ber Ausbelmung bes gesammten Profetariats, hängen Ausbehnung und Rraft ber Sozialbemofratie ab. Je beburfniglofer ber Bauer und Sandwerker, je mehr gewöhnt an endlose Urbeit. besto widerstandsloser erweist er fich, sobalb er ins Broletariat gesunken ift, defto mehr läßt er sich ausbeuten, besto mehr schädigt er burch feine Ronturreng bie höherftehenden Arbeiter. Theil bieselben Brunbe, welche bie internationale Solibarität ber Arbeiter herbeiführen, führen auch zu einer Solibarität bes Broletariats mit ben Rlaffen, aus benen es fich retrutirt, eine Golibarität freilich, bie bisher in ber Regel nur bon ber einen Seite - ben Broletariern - empfunden und genot wurde.

Natürlich, wenn bie versinkenden Kleinbauern und Keinbürger sich über Wasser zu halten suchen auf Kosten ber Proletarier, etwa burch übermäßige Lehrlingsausbentung oder Berhinderung der Organisirung ihrer Lohnarbeiter, dann werden sie steis dem energischen Widerstand des Proletariats und der Sozialdemokratie begegnen. Dagegen tritt diese auf das Entschiedenste ein für eine Reise von Maßregeln, durch weiche ohne Beeinträchtigung des Proletariats, vielnehr bei gleichzeitiger Förderung desselben, erhebliche Berbesserungen und Erleichterungen für den Kleinbauern und Kleinbürger hervorgebracht werden.

Es erhellt dies klar und beutlich aus ben Forderungen, welche die Sozialbemokratie als unmittelbar zu verwirkslichende an ben jehigen Staat stellt. Die Aufzählung bieler

3

Forberungen bilbet den zweiten Theil des Programms von Erfurt. Derfelbe lautet:

Ausgehend von biefen Grundfäten fordert die Sozialdemo-

fratifche Partei Deutschlands gunächst:

1. Allgemeines gleiches direttes Wahl- und Stimmrecht mit geheimer Stimmabgabe aller über 20 Jahre atten Neichsangehörigen ohne Unterschieb des Geschlechts für ale Wahlen und Abstimmungen. Proportional-Wahlsplfem; und die zu bessen Sinsührung gesehliche Neueintheilung der Wahltreise nach jeder Vollszählung. Zweijährige Gesetzebungsperioden, Vornahme der Wahlen und Abstimmungen an einem geseilichen Nuchetage. Entschädigung für die gewählten Vertreter. Aussehung jeder Weschänung politischer Nechte außer im Falle der Entmündigung.

 Dirette Gesetzgebung durch das Bolt vermittelst des Borfchlags-und Berwersungsrechts. Gelbstbestimmung und Gelbstverwaltung des Volls in Reich, Gtaat, Provinz und Gemeinde. Bahl der Behörden durch das Bolt, Berantwortlichseit und Kattbarteit derselben. Kährliche Steuerbewillsaung.

 Erziehung zur allgemeinen Mehrhaftigfeis. Boltswehr an Stelle ber flehenden heere. Gutscheidung über Krieg und Frieden durch die Boltsvertretung. Schlichtung aller internationalen Streitigleiten auf schledzgerichtlichem Wege.

4. Abschaffung auer Gesetse, welche die freie Meinungsäußerung und das Recht der Bereinigung und Versammlung einfchräufen oder unterdräcken.

5. Abschaffung aller Gesetze, welche die Frau in öffentliche und privatrechtlicher Beziehung gegenüber bem Manne

benachtheiligen.

6. Extlärung der Religion zur Privatsache. Abschaffung aller Auswendungen aus öffentlichen Mitteln zu firchlichen und religiösen Zwecken. Die kirchlichen und religiösen Gemeinschaften sind als vrivate Vereinigungen zu betrachter, welche ihre Apaelegenheiten vollkommen selbständig grandu.

7. Weitlichfeit der Schule. Obligatorischer Besuch der öffentlichen Bolksschulen. Unentgeltlichkeit des Unterrichts, der Lehrmittel und der Berpflegung in den öffentlichen Bolksschulen, sowie in den höheren Bildungsanstalten für diejenigen Schüler und Schülerinnen, die traft ihrer Fähigfeiten gur weiteren Ausbildung geeignet erachtet werden.

- 8. Unentgeltlichfeit ber Rechtspflege und des Nechtsbeiftands, Rechtsprechung durch vom Bott gewählte Richter. Berufung in Straffachen. Entschäbigung unschuldig Angellagter, Verhafteter und Verurtheilter. Abschlaffung der Todesktrafe.
- 9. Unentgeltlichfeit der ärztlichen Silfeleistung einschließlich der Geburtshilfe und der Heilmittel. Unentgeltlichteit der Tobtenbestattung.
- 10. Stusenweis steigende Gintommen- und Vermögenssteuer zur Bestreitung aller öffentlichen Ausgaben, soweit diese durch Steuern zu decken sind. Selbsteinschätzungsplicht. Erbschaftssteuer, stusenweise steigend nach Umsang des Erdguts und nach dem Erade der Verwandtschaft. Abschaffung aller indirekten Steuern, Zölle und sonstigen wirthschaffung aller indirekten Steuern, Zölle und sonstigen wirthschaffspolitischen Mahnahmen, welche die Interessen der Ausgemeinheit den Interessen einer bevorzugten Minderheit opfern,

Bum Schute der Arbeiterklaffe fondert die Sozialbemokratische Partei Deutschlands gunächst:

- 1. Gine wirtsame nationale und internationale Arbeiterschutzgesetzgebung auf folgender Grundlage:
  - a) Festsehung eines höchstens acht Stunden betragenden Normalarbeitstags.
  - b) Berbot ber Erwerbsarbeit für Kinder unter vierzehn Johren.
  - c) Berbot ber Nachtarbeit, außer für folche Industriezweige, die ihrer Natur nach, aus technischen Gründen ober aus Gründen der öffentlichen Bohlfahrt Nachtarbeit erheischen.
  - d) Gine ununterbrochene Auberaufe von mindiftens fechsundbreißig Stunden in jeder Boche für jeden Arbeiter.
  - e) Berbot bes Trudfuftem3.
- 2. Ueberwachung aller gewerblichen Betriebe, Erforschung und Kegelung der Arbeitsverhaltnisse in Stadt und Land durch ein Reichs-Arbeitsamt, Bezirks-Arbeitsamter und Arbeitskanniern. Ourchgreisenby gewerbliche Hugiene

Rautety, Erfurter Brogramm.

3. Rechtliche Gleichstellung der landwirthschaftlichen Arbeiter und der Dienziboten mit den gewerblichen Arbeitern; Befeitigung der Gesindeordnungen.

4. Sicherstellung des Roalitionsrechts.

5. Uebernahme der gesammten Arbeiterversicherung durch das Reich mit maßgebender Mitwirkung der Arbeiter an der Berwaltung.

Sin näheres Eingehen auf blese Punkte liegt nicht im Plane bieser Arbeit, die sich blos mit den Grundsähen der Sozialsdemokratie besakt, nicht mit den praktischen Folgerungen, die sich daraus ergeben. Nur insoweit gehen uns diese hier an, als sie zur Erlänterung jener dienen können. Von diesem Standspunkt aus wollen wir einige kurze Bemerkungen an sie knüpfen, die unsere Arbeit abschließen sollen; denn wir sind am Ende des Gedankengangs angelangt, den der grundsähliche Theil des Erfurter Programms versolgt.

Vor Allem zeigt sich uns, daß nur ein Theil der Forberungen ber Sozialdemokratie reine Arbeiterforderungen, das heißt, solche Forberungen sind, die ausschließlich im Interesse bes Lohmproletariats gestellt werden. Der weitaus größte Theil der Forberungen bagegen betrifft das Gebiet der Interessen, die das Proletariat mit den anderen Schichten der werkhätigen Bevölkerung gemein hat.

Manche biefer Forberungen stellt auch die bürgerliche Demotratie; die anderen aber kann nur die Sozialbemokratie als die einzige antikapitalistische Parkei erheben, und selbst die bürgerlich-bemokratischen Forberungen werben von keiner Parkei nut dem Nachdruck verschien, wie von ihr. Sie sucht die Lebens-haltung der kleinen Leute zu heben und diese zu entlasien durch Abhahrung der indirekten Steuern, durch Abhadzung der größten Steuerlass auf die Neichen vermittelst einer progressionen Ginkommensteuer, durch Abhadzssiftung der stehenden Leute, durch Beseitigung des damit auss innigste verknüpften Staatsschuldenwesens u. f. w. Sie sucht die kleinen Leute geistig zu heben, unter gleichzeitiger

wirthschaftlicher Gutlastung, indem sie nicht blos einen mentgeltlichen Boltsschulmterricht, der allen Ansprüchen der modernen Kultur genügt, sondern auch Unentgelftlichteit der Lehrmittel und Berpflegung der Schulkinder durch das Gemeinwesen fordert. Sie ist es allein, die dem "kleinen Mann" eine unentgelkliche ausreichende ärztliche Hilfe kub Krankenpstege und unentgelkliche Nechtspssege, unentgelklichen Nechtsbeistand bieben will.

Mur Maßregesn, die in der Richtung dieser Forderungen liegen, sind im Stande, die Lage der selbständigen Arbeiter der Kleinbetriebe in der hentigen Geselsschaft so weit zu verbessern, als es überhanpt möglich ist. Den Handwertern und Bauern als Broduzenten unter Beibehaltung ihrer rückländigen Betriebs-weisen zu helsen, widerspricht dem Gang der ökonomischen Entwickung und ist undurchsührbar. Geneso unmöglich ist es, sie alle oder auch nur einen erheblichen Theil von ihnen zu Kapitalisten zu erheben. Der Masse dieser "kleinen Leute" kann nur noch als Konsunnenten einige Gisse werden. Aber gerade die ansicheinend den Handwerfern und Bauern am freundlichsen gestunten Barteien sind es, die sie als Konsunnenten am meisten besofinnten. Diese Besofinng ist eine wirkliche und empsindlich sinkloare. Die Hedung der Kleinbetriebe, die damit Hand in Hand gehen soll, wird dagegen immer mehr nichts als blose Spiegelsechterei.

Die Hebung ber Kleinbürger und Kleinbauern als Konsumenten wiberspricht nicht nur nicht ber ösenomischen Gunwickung,
sie ist ein Mittel, dieselbe zu fördern. Sie ist also nicht nur möglich, sondern schon aus biesem Grunde anzustreben, ganz abgeschen von zahlreichen anderen Gründen, die theils verstandesgemäßen Erwägungen, theils den Regungen des Mitgesühls mit ben armen verkommenden Bauern und Kleinbürgern entspringen. Ze besser deren Lage als Konsumenten, se höher ihre Lebeushaltung, jesgrößer ihre seiblichen und geistigen Ansprüche, je größer ihre Einsigt, desto eher werden sie aushören, den Kampf gegen ben Großbetrieb vermittelst ber Hungerkonkurrenz führen zu wollen, besto eher werben sie das hoffnungslose Ringen aufgeben und die Reihen des Proletarials verstärken: aber nicht die Reihen ber bemüthigen, widerstandsunfähigen, bedürsnisslosen untersten Schickten desselben. Sie werden direkt in die Reihen der kampfenden, "begehrlichen," zielbewußten Proletarier eintreten und damit deren Sieg beschlennigen.

Nicht aus ber Verkommenheit wird dieser Sieg hervorgesten, wie mancher geglaubt hat; ebenso wenig aus der Verkommenheit bes Aleinbürgerthums und der Bauernschaft wie aus der des Prosentariats. Die Sozialbemokratie hat alse Ursache, der Berskommenheit auf der einen Seite ebenso entschieden entgegenzuswirken wie auf der anderen, und sie thut es auch, so weit ihre Kräfte reichen. Diese zu verkärken, liegt also nicht blos im Interesse der Lohnarbeiter allein, sondern ebenso im Interesse aller anderen Mitglieder der Bedölkerung, die von ihrer Arbeit, nicht von der Ausbeutung leben.

Das Aleinbürgertsum und die Banernschaft sind nie recht im Stande gewesen, so lange der moderne Staat besteht, für sich allein ihre Interessen bas heute weniger als je. Sie müssen sich zur Wahrung ihrer Interessen mit einer oder mehreren anderen Klassen. Ihre durch das Krivateigenthum großgezogenen Anfinkte treiben sie den dürgerlichen Parteien in die Arme, das heißt zur Berbindung mit einer der verschiedenen Gruppen der oberen besitzenden Klassen. Die dürgerlichen Parteien selbst surwehenden, dum Theil and rein parteipolitischen Bedürfnissen, weil sie in den kleinen Leuten das "Stimmvieh" sehn, das sie brauchen, zum Theil aber auch aus tieferliegenden Erwägungen. Denn sie wissen gar wohl, daß das Privateigenthum der Kleindauern und Kleindürger heute noch die stärste Stütze bilbet des Privateigenthums überhaupt, damit aber auch der Ausbentung,

bie sie üben. Der Wohlstand des kleinen Mannes ist ihnen gleichgiltig. Als Konsumenten ihn zu belasten, sind sie gleich bei der Sand. Mag er verkommen, wenn nur sein Kleinbetried nicht völlig verschwindet, der ihn in dem Kreis des Privateigensthums gedannt erhält. Indes sind alle diese Parteien an der Ansdehung der kapitalistischen Ansdehung, also an dem Fortgang der ökonomischen Entwicklung interessir. Sie wönschen wohl, den Bauern und Handwerter zu erhalten, sie versprechen wohl, den Bauern und Handwerter zu erhalten, sie versprechen Kräften sieht, die Hertschaft des Krößetrieds auszudehnen und die bäuerliche und handwertsmäßige Produktion zu erbrücken.

Ganz anbers ift bas Berhältniß zwischen ben selbständiger. Arbeitern der Rleinbetriebe und der Sozialbemofratie. Diese kann allerdings nicht für die Erhaltung des Kleinbetriebs eintreten, aber thatsächlich hat er nichts don ihr zu fürchten. Es sind die Kapitalisten und Großgrundbesitzer, nicht die Proletarier, welche die Handwerfer und Bautern expropriiren. Der Sieg des Proletariats ist vielnicht, wie wir im vorigen Kapitel geschen, das einzige Mittel, diesen Expropriationen ein Ende zu machen. Als Konfumenten haben aber die selbständigen Arbeiter der Kleinbetriebe die gleichen Interessen mit den Proletariern. Sie haben daher alse Itrsache, durch Verdindung mit diesen, das heißt durch den Ausgafung ihrer Interessen zu bewirken.

Es ist freilich nicht zu erwarten, daß diese Erkenntnis sich allzu rasch unter ihnen verbreiten wird. Aber doch hat die Fahnenflucht von Kleinbürgern und Bauern aus den Reihen der dürgerlichen Parteien bereits begonnen, eine Fahnenslucht ganz eigener Art, denn es sind gerade die Tüchtigsten, die Streitbarsien, die zuerst die Flinte ins Korn wersen, nicht, um dem Kannpfgewähl zu entrinnen, sondern um aus dem kleinlichen Kannpfe zur Fristung einer erbärmlichen Existenz zu entsliehen in das riesenhasie, weltbewegende Ningen um Herbeiführung einer neuen Gesellschaft, die alle ihre Mitglieder an den großen Errungenschaften der niedernen Ankur theilnehmen lätzt, in das Ningen nach Befreinigg der ganzen Kulturmenschheit, ja der ganzen Menschheit iberhaubt auß dem Banne einer Gesellschaft, die sie zu ersbricken droht.

Ic unerträglicher bie bestehende Probuktionsweise wird, je offenbarer sie ihrem Bankeroit entgegeneilt, und je unfähiger sich die herrschenden Parteien erweisen, die erschreckend anwachsenden gesellschaftlichen Mitistände zu beseitigen, je haltloser und grundstabloser diese Parteien werden, die immer mehr zu Kliquen persönlich interessirter Politiker zusammenschrumpken, desto zahlreicher werden die Mitglieder der nichtprosetarischen Klassen dem unwiderskeich vordrügenden Prosentatie zuskrömen und Hand in Hand mit dem unwidersstehlich vordrügenden Prosetariat ihrer Fahne solgen zu Sieg und Trünuph.

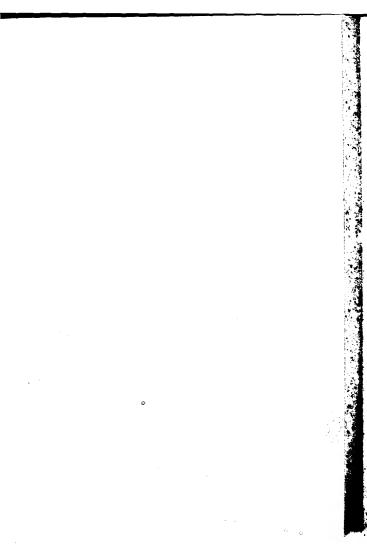